

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



3,8,4=3.

838 L64 B

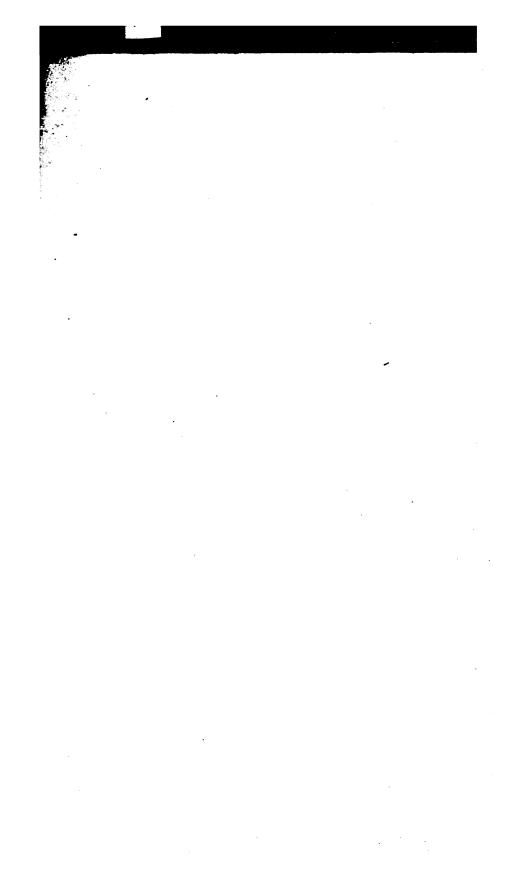

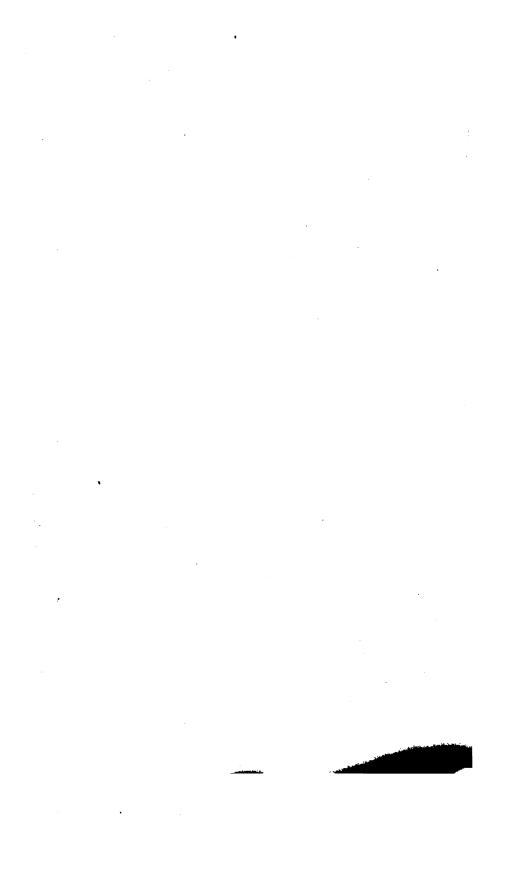

28731

# Lessings

# Hamburgische Dramaturgie

für den Schulgebrauch

eingerichtet und mit Erlänterungen versehen

von

Dr. Jos. Buschmann,

Oberlehrer am Ronigl. Ghmnafinm gu Trier.



Erier.

Berlag ber Gr. Ling'ichen Buchhandlung.

1882.

38 64h 882

Br. Ling'iche Buchbruderei in Trier.

## Vorwort.

Neben dem "Laokoon" verdient unter Leffings prosaischen Schriften die "Hamburgische Dramaturgie" in ber Lefture ber Dberflaffen höherer Lehranftalten den erften Blat. Dag diefelbe aber in ber Form, wie fie nun einmal vorliegt, nicht eigentlich fruchtbringend für den Unterricht verwertet werden fann, das wird jeder Lehrer bei einem einmal gemachten Versuche zu erproben Gelegenheit gefunden Einige wenige Abschnitte, wie sie wohl in den Lesebüchern fich finden, geben kein Bild des Banzen, genügen auch nicht, um nur annähernd ben reichen Schat von Bilbungsmitteln zu heben, ber in diesem Kodex der dramatischen Dichtkunst verborgen liegt. solchen Umständen hielt ich es, ermutigt durch die freundliche Aufnahme, welche meine Schulausgabe bes "Laokoon" 1) gefunden hat, für eine nicht undankbare Arbeit, auch eine Ausgabe ber "Samburgischen Dramaturgie" für die Schule zu veranstalten. Ob dieselbe allen Anforderungen, welche man an eine solche Arbeit zu stellen berechtigt ift, nach jeder Richtung entspricht, wage ich nicht zu entscheiden. Während in der Ausgabe des "Laokoon" so ziemlich das ganze Werk Leffings unverfürzt in die Bande der Schuler gegeben werden konnte, mußte in einer Schulausgabe der "Hamburgischen Dramaturgie" vieles ausgeschieden werben, mas ben 3meden ber Schule nicht entspricht oder denselben gar geradezu zuwiderläuft 2). Bei dieser Auswahl

<sup>1)</sup> Lessings Laokoon für den Schulgebrauch bearbeitet und mit Erläuterungen versehen. 2. Aust. Paderborn bei Ferd. Schöningh. 1881. — 2) Der Text selbst ist abgesehen von der Orthographie und einigen jest ganz ungewöhnlichen Formen (Bgl. Einl. 11. Anm. 1) im wesentlichen derselbe geblieben. An drei Stellen (I. B. 10. XV. A. 6. XVI. 2.) ist ein für unsre Aussalung unedler Ausdruck durch einen anderen erset, an zweien (XVIII. B. 9. und XIX. 7.) ist zur Herstellung der durch Austassungen unterbrochenen Gedankenverbindung ein Wörtchen eingefügt und endlich einmal (XI. C. 1.) der Ausdruck mit Rücksicht auf den Zusammenhang geändert worden.

mußte ich mich auf mein eigenes Gefühl verlaffen; ein anderer batte vielleicht noch manches andere ausgeschieden, wieder ein anderer gern manches andere aufgenommen gesehen. Immerhin glaube ich aber mit den ausgewählten Abhandlungen soviel geboten zu haben, daß ber Schuler nicht nur ein richtiges Bilb bes Werkes an fich, sondern auch eine Ginficht in die von Leffing befämpften falfchen Theoricen und die von ihm festgestellten Normen der dramatischen Dichtung gu gewinnen vermag. Der Kommentar beschränkt fich auf die Erklärung deffen, was dem Schüler bei der häuslichen Borarbeit zum Berftandnis unumgänglich notwendig ift. Daß bei ber geringen Stundenzahl, welche dem deutschen Unterrichte eingeräumt ist, ein größeres Werk nicht zu einer Schullefture im eigentlichen Sinne gemacht werben fann. liegt ja auf der Hand; der Lehrer muß sich damit begnügen, das von dem Schuler durch feine Borftudien Gewonnene zu klaren und in das richtige Licht zu setzen, und so soll denn der Kommentar ihn ber Mühe entheben, bei ber Besprechung ber einzelnen Abhandlungen fein Augenmerk auf Nebendinge zu richten, über welche der Schüler sich selbst mit Leichtigkeit belehren kann und die den höheren Zielen Eine fritische Behandlung einzelner des Unterrichtes ferner liegen. strittigen Fragen, wie fie in den trefflichen "Materialien zur Hamburgischen Dramaturgie" von Cosack und der Ausgabe von Schröter und Thiele fich findet, mußte felbstverftandlich von einer Schulausgabe ausgeschloffen bleiben. Bas 3. B. das Berhältnis des bramatischen Dichters zur Geschichte, die Erklärung der tragischen Begriffe Furcht und Mitleid und die Auffassung der Aristotelischen Ratharsis angeht, fo wird fich, glaube ich, die Schule geruhig damit begnügen dürfen, den Schülern ein richtiges Berftandnis für Leffings Auseinandersetzungen beizubringen, ohne sich auf die zahllosen anderen Ansichten einzulaffen, die von den verschiedensten Sciten Leffing gegenüber aufgestellt find. Schlieflich hat Lessing boch gerade in ben wesentlichsten Bunkten Recht, und nur wenige Berufene haben ihm mit glucklichem Erfolge widerfprechen dürfen. Wie der Kommentar, so sollen auch die Einleitung und die beiden Anhänge dem Schüler feine Borarbeit Die Ginleitung zeichnet ihm die Berhältniffe, auf und unter benen die "Hamburgische Dramaturgie" erwuchs und flizziert ihm ihre Bedeutung für die deutsche dramatische Litteratur. zweiten Anhang gestellten Fragen sollen ihm den Weg zeigen, den er einschlagen muß, um den Bang der Abhandlungen verfolgen zu fonnen

und ihn auf das Verständnis ihrer Bedeutung vorbereiten. Aufaabe des Lehrers damit nicht vorgegriffen werden foll, wird ein oberflächlicher Blick auf diese Fragen leicht ergeben. Die an letter Stelle über die "Hamburgische Dramaturgie" überhaupt gestellten Fragen und Aufgaben geben eine Übersicht über Themata, wie sie auf Grund der Lefture zur mundlichen oder ichriftlichen Behandlung fonnen gestellt werben. Die biographischen Notizen follen den Schüler nicht bloß mit den wichtigsten Nachrichten über bas Leben der in der Dramaturgie genannten Perfonlichfeiten befannt machen, sondern durch ben hinweis auf die einzelnen Stellen, an welchen berfelben Erwähnung geschieht, ihm auch die Auffindung bes Materials bei Aufgaben erleichtern, welche sich auf diese Persönlichkeiten beziehen. biefe Ausgabe einigermaßen bagu beitragen, die deutsche Jugend für einen der größten und besten unserer Dichter und Deuter zu begeiftern und sie in das Berständnis eines seiner vorzüglichsten Werke einzuführen, so würde ich mich für meine nicht mühelose, aber au froben Stunden reiche Arbeit vollauf belohnt feben.

Trier, im Mai 1882.

Dr. Jof. Bufdymann.

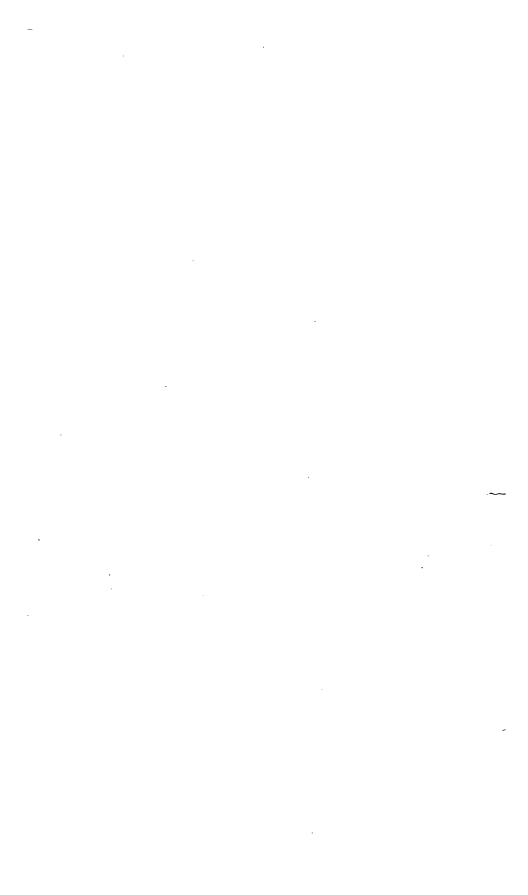

# Inhalt.

| (Fin Yoit | ung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ceite       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|           | pigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13          |
| I.        | and the second of the second o | 15          |
| 1,        | Rritik des Dramas. Die scenische Darstellung (Aktion und Deklamation). Brolog und Epilog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10          |
| II.       | Boltaires "Semiramis"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35          |
|           | Bermeintliche Borgüge der frangofischen Buhne vor ber Buhne<br>ber Alten. Das Erscheinen eines Gespenftes auf ber Buhne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| III.      | Lessings "Miß Sara Sampson"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41          |
|           | Scenische Darftellung ber Sara. Das bürgerliche Trauerspiel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| IV.       | Boltaires "Baire" ( (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41          |
|           | Galanterie und Liebe — konventionelle Kunst und mahre Natur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| v.        | Marivaug' "Die falschen Bertraulichkeiten"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 46          |
|           | Der Harlekin auf ber Bühne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| VI.       | Du Bellons "Zelmire"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49          |
|           | Wie die Franzosen und wie die Deutschen Dichtkunst und<br>Dichter ehren. Ob die dramatische Fabel des Dichters eigene<br>Erfindung sein dürfe. Über poetische und prosaische Über-<br>setzungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| VII.      | "Cénie" ber Mabame be Graffigny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53          |
|           | Kritik ber Übersetung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| VIII.     | Boltaires "Nanine"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56          |
|           | über den Titel der Komödien. Das rührende Lustspiel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| IX.       | Gellerts "Krante Frau"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 58          |
|           | Kritif bes Luftspiels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| X.        | "Der Graf von Effer" bes Thomas Corneille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60          |
|           | Erste Aufführung. Beleuchtung ber Boltaireschen Kritit bes Dramas; Drama und Geschichte. Die scenische Darstels lung bes Essex und ber Elisabeth; Beleuchtung ber Charafterc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| XI.       | "Der Graf von Esser" bes Thomas Corneille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7</b> .) |
|           | Zweite Aufführung. "Der Graf von Essey" bes Eng-<br>länders Joh. Banks. Inhalt des Dramas. Beurteilung des-<br>selben (Der Ring der Königin; die Ohrseige auf der Bühne).<br>Der sprachliche Ausdruck in der dramatischen Dichtkunst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |

|        | •                                                                                                                                                                                                                              | Seite |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XII.   | "Der Berftreute" von Regnarb                                                                                                                                                                                                   | 83    |
|        | Die Darstellung eines Zerstreuten als Borwurf ber Komöbie.<br>Die Aufgabe ber Komöbic.                                                                                                                                         |       |
| XIII.  | Die "Robogune" bes Bierre Corneille                                                                                                                                                                                            | 86    |
|        | Kritik des Dramas. Der bramatische Dichter und bie Ge-                                                                                                                                                                         |       |
| XIV.   | Favarts "Rogelane"                                                                                                                                                                                                             | 98    |
|        | Das Berhältnis des Dichters zu den historischen Thatsachen und Personen. Die Behandlung der Charaftere.                                                                                                                        |       |
| XV.    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                        | 108   |
|        | Der überlieserte Stoff und die dramatische Behandlung desselben durch Massei und durch Boltaire. Beseuchtung der Linsdelle-Boltaireschen Kritik der "Merope" Masseis und Kritik der "Merope" Boltaires. Die drei Einheiten.    |       |
| XVI.   | "Die Brüder" bes R. F. Romanus                                                                                                                                                                                                 | 136   |
|        | Erfte Aufführung. Beleuchtung ber Boltaireschen Kritit ber "Brüber" bes Terenz.                                                                                                                                                |       |
| XVII.  | "Die Brüder", des R. F. Romanus                                                                                                                                                                                                | 143   |
|        | Zweite Aufführung. Deutsche Dichter und Aritiker. Bergleichung ber "Brüder" des Romanus mit ihrem Borbild, ben "Brüdern" des Terenz. (Einheimische und fremde Sitten in der Tragödie und Komödie.)                             |       |
| XVIII. | - y . O                                                                                                                                                                                                                        | 154   |
|        | Beurteilung des Dramas. Das Wesen der Tragödic nach<br>Aristoteles im Gegensatze zu den Ansichten der Franzosen.                                                                                                               |       |
| XIX.   | 1.6                                                                                                                                                                                                                            | 181   |
|        | Diberots Kritik bes französischen Dramas. Die Charaktere<br>und die Stände in der Romöbie. Beleuchtung der Behaup-<br>tung Diderots, daß die Charaktere der Komödie Arten, die<br>der Tragödie hingegen Individua darstellten. |       |
| XX.    | Epilog                                                                                                                                                                                                                         | 193   |
| Biogra | phische Rotizen                                                                                                                                                                                                                | 201   |
| Fragen | gur Bermittlung bes Berftandniffes und Aufgaben                                                                                                                                                                                |       |
| zur    | mündlichen ober ichriftlichen Behandlung                                                                                                                                                                                       | 207   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                |       |

## Berichtigung.

S. 46. 3. 7. v. u. statt Maurivaug lies Marivaug.
S. 158. 3. 15. u. 19. v. u. statt gleichen lies gleichnamigen.

-----

## Einleitung.

Im Jahre 1766 vereinigten sich zu Hamburg auf Anregung bes Schriftstellers Joh. Friedr. Löwen mehrere angesehene Burger zur Gründung eines bentschen "Nationaltheaters." Ihre Hauptziele gingen auf die Gewinnung beutscher Driginalftucke mit nationalem Gehalt und Charakter, auf die Errichtung einer stehenden Bühne als eines öffentlichen, vom Staate unterftütten Instituts und endlich auf bie geiftige und fittliche Bebung bes Schaufvielerstandes. schaft pachtete von dem damaligen "Prinzipal" 1) des Hamburger Theaters, Konr. Ernst Adermann, das Schauspielhaus, Dekorationen und Garderobe und übernahm seine durch längeres Zusammenwirken gut geschulte Truppe für ihr Unternehmen, welches zu Oftern 1767 ins Leben treten follte. Ein Ausschuß der Unternehmer übernahm bie finanzielle Leitung, mahrend Lowen das technische Direktorat er-In dieser Eigenschaft machte er den Borschlag, in der Person Lessings einen Dramaturgen zu gewinnen, d. h. einen Lehrer der Dichter und Schauspieler, ber jenen die Regeln der dramatischen Poefie vorzeichnen, diefe zu einem tiefern Berftandnis ihrer Runft führen sollte. Der Vorschlag fand Beifall, und Lessing, der eben damals in einer Lage sich befand, wo er "müßig am Markte stand und niemand ihn dingen wollte", glaubte bas Anerbieten nicht von der Sand weisen zu follen. Er reifte im Dezember nach Samburg. um die Berhältnisse aus eigener Anschauung kennen zu lernen, und erklärte sich bereit, dem Unternehmen als Aritiker seine Arafte zu widmen; die Zumutung dagegen, wonach er fich auch verpflichten follte, eine Reihe von Originaldramen für die neue Bühne zu liefern, lehnte Im Januar fehrte er nach Berlin zurud, um er entschieden ab. seine dortigen Verhältnisse zu ordnen, und siedelte dann aufangs April nach hamburg über, um feine Stellung anzutreten.

2. Das mit so großen Hoffnungen in Scene gesetzte Unternehmen hatte den gewünschten Erfolg nicht. Schon einen Monat nach der Eröffnung schried Lessing an seinen Bruder: "Mit unserm Theater gehen eine Menge Dinge vor, die nir nicht anstehen. Es ist Uneinigkeit unter den Entrepreneurs, und keiner weiß, wer Koch oder Kellner ist." Aber schlimmer als die Uneinigkeit der Unternehmer war die Teilnahmlosigkeit des Publikums, infolge deren die Geldmittel bald nicht mehr zureichten. Um das Publikum anzuziehen, mußte man zu elenden Pautomimen, Luftspringern und dem anfangsstrenge verpönten Ballett seine Zuslucht nehmen. Freilich kam noch im November Lessings "Minna von Barnhelm" zur Aufführung und wurde unter großem Beisall noch dreimal wiederholt; als aber um diesselbe Zeit eine französische Truppe in Hamburg erschien, welche die Aufmerksamkeit auch der wenigen Wohlmeinenden auf sich zog, die bisher

<sup>1)</sup> Schauspielbirektor.

das Theater noch gestügt hatten, da blieb den Unternehmern nichts übrig als das Theater wieder zu schließen. Die erste Vorstellung hatte am 22. April stattgefunden, die letzte siel auf den 4. Dezember. Die Truppe spielte darauf in Hannover; im Mai des folgenden Jahres kehrte sie zwar zurück, aber der Ersolg war noch ungünstiger als das Jahr vorher; am 25. Nov. mußte die Bühne abermals geschlossen werden. Damit war das Unternehmen gesprengt; Lessing löste sein Verhältnis auf, und die Unternehmen schlossen mit Ackermann einen Vertrag, wonach sich dieser bereit erklärte, das Theater von Ostern 1769 ab wieder zu übernehmen. So war der Traum, den Deutschen ein ihrer würdiges Nationaltheater zu schaffen, vorüber; aber resultatlos war das Unternehmen nicht, der Gedanke war einmal angeregt und forderte immer dringender seine Verwirklichung. Und daß er sich verwirklichen konnte, war nicht zum wenigsten das Vers

bienst ber "Hamburgischen Dramaturgie".

Die "Bamburgische Dramaturgie" war eine Zeitschrift, Die, in der von Leffing und dem Schriftsteller Joh. Friedr. Bode gegrünbeten Offizin gedruckt, wöchentlich zweimal erscheinen und die aufge= führten Dramen sowohl wie auch die Aufführung selbst zum Gegen= stande einer fritischen Beleuchtung machen sollte. Aber die Verhältnisse nötigten Leffing icon nach furzer Beit, nicht nur von dem ursprünglichen Plane des Berkes teilweife abzugehen, sondern auch die regelmäßige Folge der einzelnen Rummern einzustellen. Einmal veranlaßte ibn die unberechtigte Unzufriedenheit einzelner Schauspieler mit feiner Aritit, die Besprechung der bramatischen Aufführung auf die Dauer ganz aufzugeben (vgl. Hamb. Dram. VII. 3. Anm. 3; X. B. 4.). Bedauernswerter für bas Werk war es aber, daß die Zeitschrift, nachdem taum einige dreißig Blätter erschienen waren, zunächst in Leipzig, und dann in Hamburg felbst nachgedruckt wurde, was nach den Pregverhältnissen der damaligen Zeit nicht verhindert werden Daber stellte Leffing die Ausgabe in einzelnen Blättern eine Beitlang ein, ließ bann wieber, nachbem er gur Sicherung seines Unternehmens hinlängliche Vorsorge getroffen zu haben glaubte, einige Monate hindurch wöchentlich vier Blätter erscheinen, so daß bis Ende April 1768 ber ganze erste Band und Nummer (ober Stück) 53-82 des zweiten Bandes in den Händen der Abnehmer waren; aber durch den aller Borforge zum Trope fortdauernden Nachdruck verzögerte sich die Herausgabe der weiteren Nummern doch bis Oftern 1769 1). Dann stellte Leffing die Arbeit, welche ihm burch diese Berhältnisse verleidet war, ein, und die "Hamburgische Dramaturgie" blieb ein Torso wie ber "Laokoon". Doch auch so noch hat das Werk einen unschätzbaren Wert; dasselbe enthält nur die Besprechung der vom 22. April bis jum 28. Juli 1767 aufgeführten zweiundfünfzig Dramen, aber einen unerschöpflichen Reichtum bahnbrechender Ideeen,

<sup>1)</sup> Die Überschriften ber einzelnen Stude zeigen bas Datum ber Tage, an benen biefelben nach bem ursprünglichen Plane erscheinen sollten.

durch welche in "die durren Gefilde der deutschen Dichtung" und "die vertrodneten Lebensadern des deutschen Geistes" ein frischer Lebenssaft geleitet und der Blüte dramatischer Dichtung, wie fie sich

- wenige Jahrzehnte später entfaltete, das Feld bereitet wurde.

Die Elemente eines nationalen Dramas, wie sie sich auf der Grundlage der mittelalterlichen Spiele im Laufe des 16. Jahr= hunderts gebildet hatten, waren durch die Ungunft der Folgezeit längst Gegen Ende des 16. Jahrhunderts erschienen in Deutsch= land die sogenannten "englischen Komödianten", die ersten Schauspieler Dieselben brachten rohe Bearbeitungen englischer und von Beruf. niederländischer Stude zur Aufführung, Trauerspiele voller Blut- und Schauberscenen, in hochtrabendem Pathos und geziertem Schwulft geschrieben, "Saunt- und Staatsaftionen" genannt, baneben Boffenspiele burlester Art, in welchem dem Hanswurft die Hauptrolle zuge= wiesen war, und die sich durch die außerste Trivialität und abge= schmadten Wip charafterifierten. Neben diesem "volkstumlichen Drama" stand das auf Nachahmung ausländischer Muster beruhende und auf ben Geschmad ber Sofe berechnete "Runftbrama." Durch bie Wieber= geburt des flassischen Altertums war man in gelehrten Rreisen mit bem Drama der Griechen und Römer bekannt geworden, und die damals in ihrer Blüte stehende Schaubühne der Franzosen und Ita= liener war der Mehrzahl der Gebildeten aus eigener Anschauung bekannt, zumal seit dem dreißigjährigen Kriege einzelne deutsche Sofe französische Theater eingerichtet hatten. Als der Begründer dieses Kunstdramas kann M. Opit (1597—1639) bezeichnet werden, der wenigstens durch Übersetzungen auf die antike Tragodie hinwies. Ihm folgten A. Gryphius (1616—1664), D. R. von Lobenstein (1635-1683) und Chr. Beise (1642-1708). Gruphius und Lohenstein lehnten fich zwar ber außeren Form nach an die auslandischen Muster, aber inhaltlich unterschieden sich ihre Tragodien wenig von den Grenelgeschichten der Haupt= und Staatsaktionen; Beise schlug eine volkstümlichere Richtung ein, verfiel dabei aber auch in den trivialen Ton der Bolfsdichtung. Höher stehen Gruphius und Beise als Lustspielbichter; aber ihre zahlreichen Nachahmer trugen nur dazu bei, das Lustipiel immer mehr zu erniedrigen und zur platten Gemeinheit herabzuwürdigen. Neben dem Drama wucherte nun noch das von Dvit in Deutschland eingeführte und zur Oper ausgebildete "Sing- und Schaferipied" bas an einzelnen Orten. namentlich in den handelsstädten, alle übrigen dramatischen Gattungen fogar völlig verbrängte.

5. Gegen diese Unnatur und Roheit eröffnete der Leipziger Professor Joh. Christoph Gottsched (1700—1766) einen versnichtenden Kamps. Seine Absicht war gut, seine Mittel aber versehlt. Er ging darauf aus, den Deutschen ein würdiges Theater zu geben, aber er verkannte die deutsche Natur ganz und gar, wenn er dasselbe nach dem Borbild der Franzosen zu gestalten suchte. Seinen Zweck

suchte er durch Übersetzungen französischer Dramen und durch fraugofischem Geschmad folgende Driginalftude zu erreichen, wie er benn in seinem "Sterbenden Cato" bas Mufter einer Tragobie. wie fie fein foll, geschaffen zu haben fich rühmte. In feinen Bestrebungen wurde er eifrigst von seiner Gattin, geb. Rulmus (1713-1762). Die felbit eine Reihe von Übersetungen und eigene Stude anfertigte. sowie von zahlreichen Anhängern und Schülern unterftütt. In der "Deutschen Schaubühne, nach ben Regeln ber alten Griechen und Romer eingerichtet" (Leipzig 1740-45) veröffentlichte er eine Sammlung von Dramen, die er als mustergültig bezeichnete, beutsche Dri= ginalftude von ihm felbst, seiner Gattin, Joh. El. Schlegel u. a. m., sowie Übersetungen von Studen Corneilles, Racines, Boltaires, Molières u. a. m. Aber seine Bemühungen wurden wohl nur in engeren Rreisen Erfolg gehabt haben, wenn es ihm nicht gelungen ware, auch die Schauspieler in sein Interesse zu ziehen. Er gewann die Frau Neuber, welche seit dem Jahre 1727 mit ihrer Truppe in Leipzig spielte, für seine Blane und feste es mit ihrer Sulfe burch, daß auf ber Leipziger Buhne junachft die Saupt- und Staatsaftionen beseitigt und durch nach frangosischem Geschmad eingerichtete Dramen ersett wurden. Dann wurde der Hanswurft von der Bühne verbannt und endlich auch der Oper der Krieg erklärt. So wurde die deutsche Bühne um die Mitte des 18. Jahrhunderts allmählich gang in die Bahnen des frangofischen Geschmades eingelenkt, und wenn Gottscheds Ansehen auch nach bem Streite mit ben Zürichern und nach dem Erscheinen von Klopftocks "Messias" auf anderen Bebieten schwand, das Theater behielt die von ihm eingeschlagene Richtung unverändert bei; und so find benn auch von den Dramen, Die auf der Samburger Buhne bis jum 28. Juli jur Aufführung gelangten, nicht weniger als fünfunddreißig Übersetungen aus dem Frangofischen, die siebengehn übrigen bis auf eine gang geringe Bahl beutsche Driginalftude nach frangofischem Geschmad.

6. Die Blüteperiode bes französischen Dramas fällt in das Zeitalter Ludwigs XIV., und wie das französische Drama ein Erzeugnis des französischen Nationalcharakters ist, so ist ihm auch, wie der ganzen damaligen Zeitrichtung, der Charakter der französischen Hoflust des 17. Jahrhunderts ausgeprägt. Unter der Gunst des Hoses ausgewachsen zielt die Tragödie auf den Beisall des Hoses; (ihre Helden denken und handeln wie die Hösslinge Ludwigs XIV., sogar die Gestalten aus der antiken Sage und Geschichte begegnen sich mit französischer Galanterie, restektieren wie die berechnenden Bolitiker ihrer Zeit und sehen an die Stelle der natürlichen Regungen des menschslichen Herzensk kalte, verstandesmäßige, spissindige Überlegung; Dazu bewegen sich sämtliche Dramen in den durch das Geset der "drei Einheiten" gezogenen engen und alle dramatische Entwicklung einschwitzenden Schranken. Nimmt man dazu die übertriedene Delikatesse bes tragischen Stils, die, indem sie den Schein des Gewöhnlichen

und Unedlen zu vermeiden sucht, oft gerade dann lächerlich wird, wenn ihr am meisten daran liegt, Würde zu bewahren, nimmt man dazu den in ewigem Einerlei dahinrollenden Alexandriner, der allerbings durch die Cäsur und den Reim Gelegenheit giebt zu den zahlereichen Pointen und Schlagwörtern, Repliken und Untithesen, auf benen nicht in letzer Linie die Wirkung des französischen Dramas beruht, so ist schon daraus ersichtlich, wie wenig das französische Nationaldrama dem Wesen des deutschen Geistes entspricht. Anders freilich ist es mit dem französischen Lustspiel, dem Lessing auch alles Recht angedeihen läßt. Doch es ist hier nicht unsere Ausgabe, den Resultaten der "Hamdurgischen Dramaturgie" vorzugreisen; wir begnügen uns damit, dieser kurzen Charakteristik eine Skizze der Entewicklung des französischen Dramas von Corneille dis auf Lessings

Beiten zuzufügen.

Der Bater des flaffischen Dramas der Frangofen ift Bierre Corneille (1606-1684), deffen erftes Meisterwert, "ber Cid", (1636) einen geradezu ungeheuren Erfolg errang. Unter seinen späteren Dramen gelten aber nur noch "Horace" und "Cinna" als flassische Muster, während die zahlreichen noch folgenden Tragödien des Dichters einen ungleich geringeren Beifall fanden. Den Geift und Stil der durch Corneille begründeten Tragodie brachte Jean Racine (1639—1699) zur Bollendung. (In ber Schilderung ber Leibenschaften steht er weit über Corneille) boch find die Grundfehler des französischen Systems auch auf ihn nicht ohne Ginfluß geblieben. Much seine Selden sind Frangosen, er versteht es besser, Leidenschaften zu malen als Charaftere zu ergründen und zu entwickeln, und ber Bwang ber brei Einheiten macht fich auch in seinen Studen bemertbar. Bu den vorzüglicheren seiner Dramen gehören: "Andromaque", "Britannicus", "Mithridate", "Iphigenie", "Phädra" und "Athalie". Neben diesen beiden erwähnen wir aus dieser Zeit nur noch den Bruder des P. Corneille, Thomas Corneille († 1709), von deffen zahlreichen Dramen "Der Graf von Effer" und "Ariadne" ju den bekannteren gehören. In dem Zeitalter, welches ber Bluteperiode des französischen Dramas folgte und das sich selbst als das "philosophische" bezeichnet hat, brachte die dramatische Boefie wenig Man blieb dem einmal bestehenden System Bedeutendes hervor. getreu; ben Ausbrüchen ber Robeit blieb ber Gingang verschlossen. aber auch den Lauten ber Natur und des Herzens, und somit der eigentlichen Boefie. Den ersten Rang unter den Tragifern biefes Reitalters behauptet Boltgire (1694—1778), der, wenn er auch die ersten Bersuche gegen den unleidigen Zwang der klaffischen Regeln wagte, doch wesentlich in die Fußstapfen Corneilles und Racines trat oder die Bühne in einen Lehrstuhl seiner philosophischen Ideeen ver= wandelte. Unter seinen Dramen nennen wir hier: "Bbipe", "Merope", "Brutus", "Cafar", "Semiramis", "Baire", "Alzire", "Tantreb" und "Mahomet". Den Neibern Boltaires verbantt einen gewissen Ruf Broiver de Crebillon (1674—1762), ben man wegen der Greuel, mit denen er seine Stude würzte, den "Schreck-

lichen" genannt hat.

Ein Zeitgenosse Corneilles und Racines war Molière (1622--1673), den die Franzosen mit Recht als einen der vollenbetften Romöbiendichter aller Beiten betrachten. Er hat nicht nur für Frankreich, sondern für die moderne Welt überhaupt die Bedeutung, ber Schöpfer und Bollender bes Charafterluftspiels zu fein. Rasche Entwicklung der Handlung, ein lebhafter und gewandter Dialog sowie unübertreffliche Wahrheit in der Charafterschilderung zeichnen Bei allebem ift das Luftspiel Molières nur das ibn vor allem aus. Brodukt eines außerordentlichen Talentes: das Genie, welches die Luftspiele Shatespears geschaffen, ift darin nicht zu entdecken. ben beschränkten Gesichtspunkt seiner Landsleute vermochte er sich nicht zu erheben, für die das Lächerliche wesentlich in dem Widerspruch gegen die Meinung der Mehrzahl besteht, und "deren Moralphilosophie barauf hinausläuft, anderer Leute Bornrteil zu ichonen und baraus auf anständige Beise soviel Borteil als möglich zu ziehen." vorzüglichsten seiner Luftspiele find: "Die Schule der Männer", "Die Schule der Frauen", "Der Menschenfeind" (misanthrope), "Der Geizhals", "Die gelehrten Frauen", "Tartuffe". Bon seinen Rachfolgern ift der bedeutenofte Jean Frangois Regnard († 1709), deffen Charafter- und Intriguenftude voll Big, Ratur und fomischer In dem philosophischen Zeitraum fant das Luftspiel Laune find. von der Höhe, die es durch Molière gewonnen, rasch wieder herab. . Die geschraubte Sprache Chamblains de Marivaux (1688-1765) wurde als "Marivandage" fprichwörtlich, und Destonches (1680—1754), der zum Stile Molières zurückehrte und als feiner Charafterzeichner galt, blieb boch nur ein mittelmäßiger Nachahmer seines Meisters; nicht höher stand Favart († 1792), der sich aber burch seinen gewandten und feinen Wit einen Namen verschafft hat.

Neben der eigentlichen Komödie bürgerte sich um die Mitte des 18. Jahrhunderts in Frankreich eine neue Gattung des Lustspiels ein, die sogenannte "comedie larmoyante". Das Hauptziel berselben geht darauf hinaus, die Bergen der Zuhörer zu rühren und durch Rührung für die Tugend empfänglich zu machen. Um dieses Ziel besto sicherer zu erreichen, nahm man die Handlung bes Studes aus dem gemeinen bürgerlichen Leben. Aber wie unnatürlich das Ziel diefes Luftspiels mit seinen thränenreichen Belben und Belbinnen war. so widernatürlich war auch das Mittel, da man sich damit begnügte, das gemeine Alltagsleben zu kopieren und, um nicht froftig und schwülftig zu bleiben, oft platt und prosaisch wurde. Der Reim dieser Neuerung findet sich bereits in den Stücken des obengenannten Aber den ersten durchschlagenden Erfolg erzielte Destonches. Rivelle de la Chauffee (1691-1754) mit seinem "Modernen Borurteil"; einer gleichen Richtung folgten seine "Melanibe," "Die

n are

Gouvernante" und "Die Mütterschule". Die Lorbeeren, welche de la Chauffee geerntet hatte, veranlagten Boltaire, sich auch in biefer Gattung zu versuchen, und fo schrieb er benn seinen "Berlorenen Sohn" und seine "Nanine". Balb barauf suchte Denis Diberot (1713-1784) die comédie larmoyante mit dem bürgerlichen Trauer= spiel, wie es fich in England entwickelt hatte, zu einer neuen, höheren o Gattung zu vereinen; seine beiden Dramen "Der natürliche Sohn" " Jule und "Der Hausvater", beide in Prosa, lassen aber die Absicht zu in ihren und zu belehren viel zu sehr hervortreten, als daß sie ihren 3med hatten erreichen konnen. Mit der Richtung Diderots verwandt war die einige Jahre vor dem "natürlichen Sohn" erschienene "Cenie"

der Frau von Graffiany (1695-1758).

10. Es war nicht das erste Mal, daß Lessing gegen die Nachahmung der Franzosen fampfte, als er die "Hamburgische Dramaturgie" schrieb. Schon in der seit 1750 mit seinem Freunde Mylius heraus= gegebenen Bierteljahrsichrift "Beiträge zur Siftorie und Aufnahme bes Theaters" hatte er sich tadelnd barüber ausgesprochen, daß die Deutschen sich zu enge an die Franzosen angeschlossen und sich zu wenig um die Alten und um Shakespear bekümmert hätten. In der "Theatralischen Bibliothef" (1755 ff.) hatte er das in Deutschland durch Gellert eingeführte rührende Lustspiel auf seinen eigentlichen Wert gurudgeführt. In den "Briefen die neueste Litteratur betreffenb" (1759 f.) hatte er Gottsched und seine Richtung einer scharfen Kritif unterzogen und darauf hingewiesen, daß das deutsche Drama fich nur auf nationaler Grundlage entwickeln konne. Biel eber als auf die Franzofen hatte Gottiched auf ben bem beutschen Charatter weit näher stehenden Shakespear verweisen follen; an feinen Meisterwerten wurde das deutsche Bolt weit mehr Geschmad gefunden haben, würden die Dichter sich gang anders erwärmt und begeistert haben als an den artigen und gärtlichen Machwerken der Frangofen. dem Briefwechsel, den er in den Jahren 1756 und 57 von Leipzig aus mit Nifolai und Mendelssohn führte, hatte er auch schon nachdrucklich auf Aristoteles verwiesen und bas Wesen der Tragodie im Unschluß an ihn in seinen Grundzügen entwickelt. Doch damit hatte er sich nicht genügen lassen; er hatte zu gleicher Zeit die deutsche Bühne mit Dramen bereichert, die seine Zeitgenossen in lebendigen Beispielen auf den Weg verwiesen, der fie zur Natur und Runft zurückführen könnte. Durfte er es noch nicht wagen, sogleich mit bem vollsten Begensate zu bem bamaligen Shitem aufzutreten und unmittelbar an Shakespear anzuknüpfen, so hatte er doch in dem bürgerlichen Trauerspiel der Engländer einen um so bequemeren Übergang gefunden, als sich dasselbe leicht an das rührende Luftspiel der Franzosen anschloß. Aber das bürgerliche Tranerspiel stand insofern künstlerisch höher, als es sich nicht bloß an das weiche Gefühl wandte, fondern die den Menschen erschütternde Leidenschaft in ihrer ganzen Gewalt zur Erscheinung brachte. So trat er benn im J.

1755 mit seiner "Mik Sara Sampson" hervor. Indem er durch bieles Drama die Darftellung moralifder Stoffe aus dem burgerlichen Leben auf die Buhne brachte, bekundete er, daß er sein von Natur empfindsames Bolt richtig beurteilte, und wenn ber Stoff und bie Personen auch aus der Fremde entlehnt waren, die Auffassung war bennoch eine durchaus volkstümliche. 3n bem Bewußtsein, daß die beutsche Sprache noch nicht zu der Entwicklung gekommen sei, die den Gebrauch des Berses gestattete, hatte er das Drama in Prosa geschrieben; ihm war es zunächst genug, wenn er den steifen Alexanbriner verdrangte und die Proja als eine Schule hinstellte, an welcher die Rrafte fich üben konnten, bevor fie fich an eine icone Runftform wagen dürften. Aber dieses burgerliche Drama war doch nur der Borbote einer lebensvolleren Entwicklung, deren erste schöne Frucht wir in der "Minna von Barnhelm" erblicken, dem erften wahrhaft volkstümlichen Luftspiel des deutschen Bolfes. In ihm vereinigte sich alles, was einem Drama nationale Bedeutung zu geben vermag, und in fünftlerischer Hinsicht übertraf basselbe bei weitem alles und jedes. was die deutsche Bühne bis dahin aufzuweisen hatte. Dieser echt beutschen That, diesem erften entscheidenden Siege bes deutschen Beiftes über das Frangosentum folgte bann ber gerabezu vernichtende Schlag. den Leffing in der "hamburgischen Dramaturgie" führte.

Die Aufgabe der "Hamburgischen Dramaturgie" mußte in erfter Linie eine negative fein. Es galt, ben Deutschen ju zeigen, daß ihre dramatischen Dichter auf Frrwegen wandelten und daß bas französische Drama keineswegs Anspruch barauf erheben könne, als würdiges Mufter ber Nachahmung zu gelten. Aber nicht minder bedeutungsvoll als diese negative war die positive Aufgabe, die Lesfing fich stellte, in Anlehnung an den von den Franzosen so mikverstandenen Aristoteles die Regeln der dramatischen Dichtkunft flarzulegen, an Stelle ber Franzosen in ben in ihrer mahren Groke erwiesenen Alten und bem bem beutschen Beifte fo nabestehenben Shakespear würdige Mufter der Nachahmung aufzustellen und fo die Brincipien zu entwickeln, welche auf die Dauer zu einem nationalen und fünstlerisch vollendeten Drama mit Notwendigkeit führen mußten. Die Form des Werkes war durch die Bestimmung bedingt, der es zunächst dienen sollte, und daher ist die "Hamburgische Dramaturgie" noch weniger ein "spstematisches" Buch als ber "Laokoon." es war auch viel fruchtbarer, von dem besonderen Fall ausgehend langfam Faden an Faden zu knüpfen und so allmählich zu einem Biele zu führen, wo der Bedankenkreis fich dennoch instematisch ab-Meift ist es eine von anderer Seite für ober wiber bas betreffende Stud gemachte Bemerkung, die Leffing aufgreift; er bekämpft ober erweitert dieselbe, fügt neue Bemerkungen hinzu und führt auf diese Beise ben einmal ins Interesse gezogenen Leser bald mitten in die ernsthafteste Untersuchung, die jedesmal mit irgend einem bedeutungsvollen Resultate abschließt. Bisweilen scheint er ohne

ersichtlichen Grund vom Bege abzuschweifen; aber diese scheinbare Willfür erweift sich bald als höchft fruchtbar, um neue Mittel aufzufinden, die auf dem Sauptwege jum Ziele führen. Man konnte versucht sein, es als ein hemmnis einer gründlichen, allgemeinen Unterjuchung anzusehen, daß Leffing an die Folge der aufgeführten Stude gebunden war; man hat darauf aufmerksam gemacht, daß unter diesen Studen nicht ein einziges Meisterwerk Corneilles sich findet, daß Racine sogar nicht einmal vertreten ist, und Franzosen wie Franzosen= freunde haben Lefsing geradezu einen Borwurf daraus gemacht, daß er nicht Gelegenheit genommen habe, wenigstens Racine einer gunfti= geren Beurteilung zu unterziehen; aber dieses hemmuis ist nur ein scheinbares, und dieser Borwurf ergiebt sich als hinfällig, wenn man die Hauptabsicht im Auge behält, welche Leffing in feiner "Dramaturgie" verfolgte. Diese Hauptabsicht ging auf den Rampf gegen bas faliche Spitem, und diefes als folches zu erweisen, dazu hatten die Dramen Racines und die Meisterwerfe Corneilles zwar ebensowohl Gelegenheit geboten als die Dramen Voltaires und die weniger hoch im Ansehen stehenden Tragodien Corneilles, aber dazu waren diese auch nicht weniger geeignet als jene.

Die Sprache ber "Hamburgischen Dramaturgic" ist eben Lessings Sprache. Die schlichte, einfache Ratur, die sich fernhält von jeder Künstelei und Gesuchtheit, die Schärfe und Klarheit des Ausdrucks, die unendliche Mannigfaltigkeit der Wendungen und die oft in diaslogischer Lebendigkeit sich ergehende Darstellung machen Lessings Prosa

aur angiehendsten Lekture 1).

Für die Entwicklung der deutschen dramatischen Dichtung ist die "Hamburgische Dramaturgie" epochemachend geworden, und hat die ästhetische Forschung nach Lessings Zeiten auch weiter gearbeitet, hier und da ergänzt, was er vielleicht übersehen hatte, hat sie in einzelnen Punkten oft sogar ganz abweichende Resultate zutage geförsehert, auch für unsere Zeiten noch ist nichts erquicklicher, nichts lehrereicher, als diesem Manne auf seinen Wegen ernster Untersuchung zu folgen und seine Gedanken nochmals nachzudenken.

12. Es war freilich noch ein weiter Beg, den die deutsche Dichtung auf den vorgezeichneten Pfaden bis zu ihrer höchsten Vol-

<sup>1)</sup> Lessings Sprache hat manche von bem heutigen Sprachgebrauch abweichende Eigentümlichkeiten in Wörtern, Wortsormen und Konstruktionen. Dahin gehören u. a. Substantive auf —ung und —schaft (Berabscheuung, Teilnehmung, Endschaft), starke Deklinationssormen statt der schwachen und umgekehrt, die Auslassung der Höllsverden "haben" und "sein", namentlich in relativen, aber auch in konjunktionalen Nebensähen, so jedesmal, wenn zwei Hilfsverden zusammentressen würden; auch Gallicismen und Latinismen kommen vor, so z. B. mehrsach der Accusativ mit dem Insinitiv. Andere Abweichungen vom heutigen Gebrauche werden im Kommentar erwähnt werden. Einzelne jeht ganz ungewöhnliche Formen, wie z. B. die Genitivbildung des mit dem Artikel versehenen Eigennamens (des Shakespears, des Boltaires u. dgl.), sind in der vorliegenden Ausgade verändert, wie denn auch die Orthographie der heutigen Zeit angepaßt ist.

leudung zurückzulegen hatte. Die erste Wirkung der "Dramaturgie" war fogar weit bavon entfernt, Dichter und Kritifer zur Ginficht und höberen Thätigkeit anzuregen. Leffings Studiengenosse, Chr. Fel. Weific, fühlte fich über die abfällige Beurteilung feines "Richard III." aufs tieffte verlett, die Unhänger des frangofischen Geschmads, wie der Haller Brofessor Chr. Ad. Rlot, entsetten sich über alle Maßen ob diefes schonungelofen Angriffs auf Werte, die fie bis babin als die unübertrefflichen Schöpfungen erhabener Benies anzuseben fich gewöhnt hatten; anderseits hatte ber hinmeis auf Shakespear und bie Berurteilung des frangofischen Regelbannes in Berbindung mit ber zuerft von dem Englander Poung in feiner Schrift "Uber ben Beift der Driginalwerke" (1759), und dann in Deutschland felbft unter anderen von Gerstenberg und Berber gepredigten Rudfehr gur Ratur und Originalität junachst nur die Folge, daß einige jugendlichen Stürmer allen Regelzwang überhaupt verwarfen und in ihrer einseitigen und verstandestofen Auffassung des britischen Dichters Berte für Nachahmungen Shakespears ausgaben, die an Ungehenerlichkeit des Inhalts sowie an Willfür und Runftlofigfeit der Form alles Frühere hinter sich ließen. Aber wie wenig auch damals die "Samburgische Dramaturgie" in ihrer mahren Bedentung erfaßt murde, allmählich befruchtete fie doch die beffern Beifter mit ihren Ibeeen, und nachdem diese einmal ben Anfang gemacht, da konnten sich auch die Widerstrebenden ihrer Wirkung nicht mehr entziehen. Unter ben Beitgenoffen war es besonders Berder, der innigft von Leffings Werk ergriffen wurde und auch Göthe dafür begeisterte. Wie Schiller barüber gedacht, dafür zeugt die Angerung, die er in einem Briefe an Bothe that, und die wir an diefer Stelle anzuführen uns nicht "Ich lese jest, schreibt er, Leffings Dramaturgie, versagen können. die in der That eine sehr geistreiche und belebte Unterhaltung giebt. Es ist doch gar feine Frage, daß Leffing unter allen Deutschen feiner Beit über das, mas die Runft betrifft, am flarften gewesen, am ichärfften und zugleich am liberalften darüber gedacht und das Wefent= liche, worauf es ankommt, am unverrücktesten ins Auge gefaßt hat. Lieft man nur ihn, fo möchte man wirklich glauben, daß die gute Beit des deutschen Geschmads icon vorbei sei; denn wie wenig Urteile, die jest über die Runft gefällt werden, dürfen sich an die feinigen ftellen". Doch mehr als diese Worte zeugen die Dramen unfrer beiden Dichterheroen, wie viel fie Leffing schulden. Leffings Kritit mehr als alles andere dazu beigetragen, "bem Dichter das innerfte Wefen feiner Runft zu erschließen, ihre Geheimniffe ans Licht zu ziehen und für ihre Ausübung die Mittel und Wege zu zeigen, die mit Zuversicht zu ihren höchsten Zielen eingeschlagen werden fonnten".

# Hamburgische Pramaturgie.

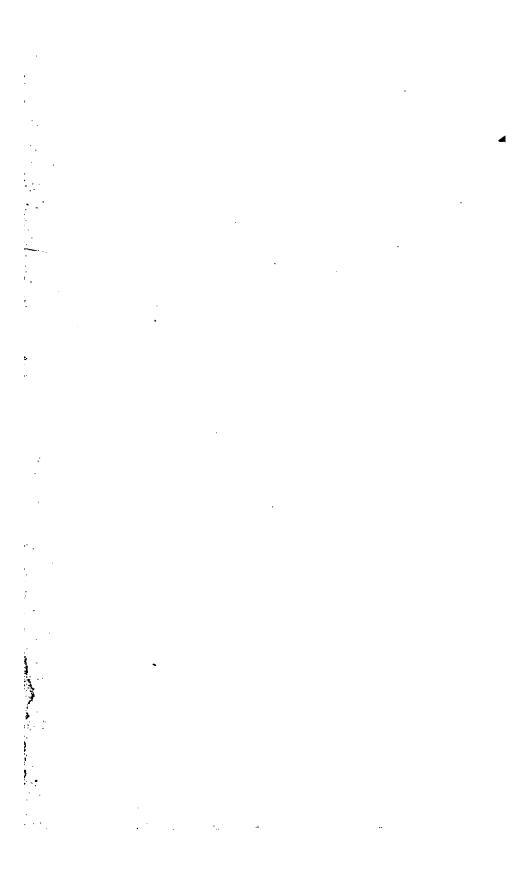

## Unkundigung.

ď.

1. Es wird sich leicht erraten lassen, daß die neue Verwaltung bes hiesigen Theaters die Veranlassung bes gegenwärtigen Blattes ift.

Der Endzweck desselben soll den guten Absichten entsprechen, welche man den Männern, die sich dieser Verwaltung unterziehen wollen 1), nicht anders als beimessen kann. Sie haben sich selbst hinlänglich darüber erklärt 2), und ihre Außerungen sind sowohl hier als auswärts von dem seinern Teile des Publikums mit dem Beisfalle aufgenommen worden, den jede freiwillige Beförderung des allgemeinen Besten verdient und zu unsern Zeiten sich versprechen darf.

Un Fleiß und Rosten wird sicherlich nichts gespart werben; ob es an Geschmack und Einsicht fehlen durfte, nuß die Zeit lehren. Und hat es nicht das Publikum in seiner Gewalt, was es hierin mangelhaft finden sollte, abstellen und verbessern zu lassen? tomme nur, und febe und hore, und prufe und richte. Seine Stimme foll nie geringschätig verhört, sein Urteil soll nie ohne Unterwerfung vernommen werden! Rur daß sich nicht jeder kleine Kritikaster') für bas Bublitum halte, und berjenige, beffen Erwartungen getäuscht werben, auch ein wenig mit sich selbst zu Rate gehe, von welcher Art seine Erwartungen gewesen. Nicht jeder Liebhaber ift Rennerg nicht jeder, der die Schönheiten eines Studs, bas richtige Spie eines Afteurs empfindet, fann barum auch den Wert aller andern schähen. Man hat keinen Geschmad, wenn man nur einseitigen Ge= schmack hat; aber oft ist man besto parteiischer. Der wahre Geschmack ift ber allgemeine, ber fich über Schonheiten von jeder Art verbreitet, aber von feiner mehr Bergnugen und Entzuden erwartet, als fie nach ihrer Art gewähren kann.

Der Stufen sind viel, die eine werdende Rühne bis zum Gipfel der Vollkommenheit zu durchsteigen hat; aber eine verderbte Bühne ist von dieser Höhe natürlicherweise noch weiter entfernt; und ich fürchte sehr, daß die deutsche mehr dieses als jenes ist. Alles kann folglich nicht auf einmal geschehen. Doch was man nicht wachsen sieht, sindet man nach einiger Zeit gewachsen. Der Langsamste, der sein Ziel nur nicht aus den Augen verlieret, geht noch immer ges

schwinder, als der ohne Ziel herum irret.

3. Diese Dramaturgie soll ein kritisches Register von allen aufzuführenden Stücken halten und jeben Schritt begleiten, den die Kunst sowohl des Dichters

<sup>1. — 1)</sup> Bgl. Einl. 1. — 2) Bezieht sich auf die von Löwen Enbe 1766 veröffentlichte "Borläufige Nachricht," worin er den Zweck und die Bedeutung bes Unternehmens darlegte.

<sup>2. - 1)</sup> Rrititafter, ichlechter Rrititer.

- als bes Schauspielers hier thun wird. Die Wahl ber Stücke ist keine Kleinigkeit; aber Wahl sept Menge voraus; und wenn nicht immer Meisterstücke ausgeführt werden sollten, so sieht man wohl, woran die Schuld liegt. Indes ist es gut, wenn das Mittelmäßige für nichts nicht ausgegeben wird, als es ist, und der unbefriedigte Zuschauer wenigstens daran urteilen lernt. Einem Menschen von gesundem Verstande, wenn man ihm Geschmack beisbringen will, braucht man es nur auseinanderzuschen, warum ihm etwas nicht gesallen hat. Gewisse mittelmäßige Stücke müssen auch schon darum beibehalten werden, weil sie gewisse vorzügliche Kollen haben, in welchen der oder jener Afteur seine ganze Stärke zeigen kann. So verwirft man nicht gleich eine musikalische Komposition, weil der Tert dazu elend ist.
- Die größte Feinheit eines dramatischen Richters zeigt sich darin, wenn er in jedem Falle des Bergnügens und Migvergnügens unsehlbar zu unterscheiden weiß, was und wie viel bavon auf die Rechnung bes Dichters ober bes Schauspielers zu setzen sei. Den einen um etwas tadeln, was der andere versehen hat, heißt beide Jenem wird der Mut benommen, und dieser wird sicher verderben. gemacht. Besonders darf es ber Schanspieler verlangen, daß man hierin die größte Strenge und Unparteilichkeit beobachte. Die Recht= fertigung bes Dichters tann jederzeit angetreten werden; fein Werk bleibt da und fann uns immer wieder vor die Augen gelegt werden. Aber die Kunft des Schauspielers ift in ihren Werken transitorisch. Sein Gutes und Schlimmes rauscht gleich schnell vorbei; und nicht selten ist die heutige Laune des Zuschauers mehr Ursache als er selbst, warum das eine oder bas andere einen lebhaftern Eindruck auf jenen gemacht hat. Eine schöne Figur, eine bezaubernde Miene, ein spre= chendes Ange, ein reizender Tritt, ein lieblicher Ton, eine melodische Stimme find Dinge, die fich nicht wohl mit Worten ausdrücken laffen. Doch find es auch weder die einzigen noch größten Bollfommenheiten des Schauspielers. Schatbare Gaben der Natur, ju feinem Berufc sehr nötig, aber noch lange nicht seinen Beruf erfüllend! Er muß überall mit dem Dichter benken; er muß da, wo dem Dichter etwas Menschliches widerfahren ift, für ihn denken. Man hat allen Grund, häufige Beispiele hiervon sich von unfern Schauspielern zu versprechen. Doch ich will die Erwartung des Publikums nicht höher stimmen. Beide schaden sich selbst, der zu viel verspricht, und der zu viel erwartet.
- 5. Heute geschieht die Eröffnung der Bühne. Sie wird viel entscheiden; sie muß aber nicht alles entscheiden sollen. In den ersten Tagen werden sich die Urteile ziemlich durchfreuzen. Es würde Mühe koften, ein ruhiges Gehör zu erlangen. Das erste Blatt dieser Schrift soll daher nicht eher als mit dem Anfange des künftigen Monats erscheinen.

Hamburg, den 22. April 1767.

## I. Gronegks "Olint und Sophronia."

(Kritit bes Dramas. Die scenische Darstellung [Attion und Deklamation]. Prolog und Epilog.)

### [Stück 1-7.]

A. 1. Das Theater ist ben 22. vorigen Monats 1) mit bem Trauerspiele "Dlint und Sophronia" 2) glücklich eröffnet worden.

Dhne Zweifel wollte man gern mit einem beutschen Driginale aufangen, welches hier noch ben Reiz ber Neuheit habe. Der innere Wert dieses Stückes konnte auf eine solche Ehre keinen Anspruch machen. Die Wahl ware zu tabeln, wenn sich zeigen ließe, daß man eine viel bessere hätte treffen können.

"Dlint und Sophronia" ist das Werk eines jungen Dichters, und sein unvollendet hinterlassenes Werk. Cronegk starb allerdings für unsere Bühne zu früh; aber eigentlich gründet sich sein Ruhm mehr auf das, was er nach dem Urteile seiner Freunde für dieselbe noch hätte leisten können, als was er wirklich geseistet hat. Und welcher dramatische Dichter aus allen Zeiten und Nationen hätte in seinem sechsundzwanzigsten Jahre sterben können, ohne die Kritik über seine wahren Talente nicht eben so zweiselhaft zu lassen?

A. 1. — 1) Bgl. die Ankündigung, 5. — 2) Inhalt: Olint, ein heimslicher Anhänger der Christengemeinde in Ferusalem, teilt seinem Bater Evander mit, daß er das von dem mohammed. Priester Jömenor den Christen entrissen und in der Moschee ausgestellte Christusdild geraudt und an Gottsried von Bouillon gesandt habe. Der Sultan Aladin, der in Olint einen seiner getreuesten Diener sieht, will ihn auf Bitten der den Jüngling heimlich liebenden Perserin Clorinde mit dem Oberbesebl gegen die Christen betrauen. Da melbet Jömenor den Raub des Bildes; Aladin schwört, alle Christen töten zu lassen, wenn der Thäter nicht entdett wird, und beauftragt Olint, den Thäter auszuschen. — Die christl. Jungsrau Sophronia erklärt ihrer Freundin Serena, daß sie entschlossen sei, für ihre Glaubensgenossen zu sterben. Sie bekennt sich dem Sultan als die Thäterin und wird gesangen abgesührt. Olint selbst ist nach Kücsprache mit seinem Bater entschlossen, seine That zu gesestehen, und wird in diesem Entschlusse moch bestärkt, als er vernimmt, daß die von ihm geliebte Sophronia sich opfern will. — Es solgt ein edler Wettsreit zwischen den beiden, den zu schlichten Jömenor beauftragt wird. Clorinde such den Dlint zu retten und bietet ihm ihre Hand an; wie er ihr aber seine Liebe zu Sophronia gesteht, wird sie zur hestigsten Rachsuch entstammt. — Clorinde will Sophronia töten, wird aber durch ihren wahrhaft christlichen Sinn so gerührt, daß sie beider Leben vom Sultan erbitten will. (Über den von zweiter Hand zugefügten Schluß des Dramas vgl. A. 7.)

2. Der Stoff ist die bekannte Episobe beim Tasio 1). Eine kleine rührende Erzählung in ein rührendes Drama umzuschaffen, ist so leicht nicht. Zwar kostet es wenig Mühe, neue Verwicklungen zu erdenken und einzelne Empfindungen in Scenen auszudehnen. Aber zu verhüten wissen, daß diese neue Verwicklungen weder das Intersesse ich schwächen, noch der Wahrscheinlichkeit Eintrag thun; sich aus dem Gesichtspunkte des Erzählers in den wahren Standort einer seden Person versegen können; die Leidenschaften nicht beschreiben, sondern vor den Augen des Zuschauers entstehen und ohne Sprung in einer so illusorischen Stetigkeit wachsen zu lassen, daß dieser sympathissieren nuß, er mag wollen oder nicht: das ist es, was dazu nötig ist; was das Genie, ohne es zu wissen, ohne es sich langweilig zu erklären, thut, und was der bloß witzige 2) Kopf nachzumachen, verzebens sich martert.

3. Tasso scheint in seinem "Olint und Sophronia" den Birgil in seinem Nisus und Euryalus") vor Augen gehabt zu haben. So wie Birgil in diesen die Stärke der Freundschaft geschildert hatte, wollte Tasso in jenen die Stärke der Liebe schildern. Dort war es helbenmütiger Diensteiser, der die Probe der Freundschaft veranlaßte; hier ist es die Religion, welche der Liebe Gelegenheit giebt, sich in aller ihrer Kraft zu zeigen. Aber die Religion, welche bei dem Tasso nur das Mittel ist, wodurch er die Liebe so wirksam zeigt, ist in Cronegks Bearbeitung das Hauptwerk geworden. Er wollte den Triumph dieser in den Triumph jener veredeln. Gewiß, eine fromme Verbesserung — weiter aber auch nichts, als fromm! Denn sie hat ihn verleitet, was bei dem Tasso so simpel und natürlich, so wahr und menschlich ist, so verwickelt und romanenhaft, so wunderdar und himmlisch zu machen, daß nichts darüber!

4. Beim Tafso ist es ein Zanberer, ein Mensch, ber weber Chrift noch Mahommedaner ist, sondern sich aus beiden Religionen einen eigenen Aberglauben zusammengesponnen hat, welcher dem Aladin den Rat giebt, das wunderthätige Marienbild aus dem Tempel in die Moschee zu bringen. Warum machte Cronegk aus diesem Zauberer einen mahommedanischen Priester? Wenn dieser Priester in seiner Religion nicht eben so unwissend war, als es der

<sup>2. — 1) &</sup>quot;Befreites Jerusalem" Ges. II. Str. 1—54. Auf ben Rat bes Zauberers und Renegaten Jömenor läßt Alabin aus dem Tempel der Christen ein Madonnenbild sortnehmen und in der Moschee ausstellen, weil dann die Wauern Jerusalems für die Kreuzsahrer unübersteiglich sein würden. Das Bild wird aber geraubt, und alle Christen sollen zur Sühne diese Frevels ausgerottet werden. Die frommsinnige Sophronia will für ihre Glaubenszesährten den Opfertod erleiben und bekennt sich als Thäterin. Da nun aber auch Olint, der die Sophronia heimlich liebt, sich des Raubes schuldig erklärt, so sollen beide sterben. Schon auf dem Scheiterhausen, werden sie gerettet durch die Dazwischenfunft der Persein Clorinde, welche dem Aladin ihre Hülse im Kampse gegen die Christen andietet. — 2) wisig = geistreich.

3. — 1) Bgl. Birgils "Äneis" V. 294 ff. u. IX. 176 ff.

Dichter zu sein scheint, so konnte er einen solchen Rat unmöglich geben. Sie duldet durchaus keine Bilder in ihren Moscheeen. Eronegk verrät sich in mehreren Stücken, daß ihm eine sehr unrichtige Borstellung von dem mahommedanischen Glauben beigewohnt. Der gröbste Fehler aber ist, daß er eine Religion überall des Polytheismus schuldig macht, die fast mehr als jede andere auf die Einheit Gottes dringt. Die Moschee heißt ihm "ein Sit der falschen Götter", und den Priester selbst läßt er ausrufen:

"So wollt ihr euch noch nicht mit Rach' und Strafe ruften, Ihr Gotter? Bligt! vertilgt bas freche Bolf ber Chriften!" 1)

Der sorgsame Schauspieler hat in seiner Tracht das Kostum vom Scheitel bis zur Zehe genan zu beobachten gesucht; und er muß

folche Ungereimtheiten fagen!

Beim Taffo kömmt das Marienbild aus der Moschee weg, ohne daß man eigentlich weiß, ob es von Menschenhänden entwendet worden, ober ob eine hühere Macht dabei im Spiele gewesen. negk macht ben Olint zum Thäter. Zwar verwandelt er das Marienbild in "ein Bild bes Herrn am Kreuz"; aber Bild ist Bild, und dieser armselige Aberglaube giebt dem Olint eine sehr verächtliche Man kann ihm unmöglich wieder gut werden, daß er es Seite. wagen können, durch eine so kleine That sein Volk an den Rand des Berderbens zu stellen. Wenn er sich hernach freiwillig dazu bekennt, so ist es nichts mehr als Schuldigkeit, und keine Großmut. Tasso läßt ihn bloß die Liebe diesen Schritt thun; er will Sophronien retten oder mit ihr sterben; mit ihr sterben, bloß um mit ihr zu sterben; an ihrer Seite, an den nämlichen Pfahl gebunden, be= stimmt, von dem nämlichen Feuer verzehrt zu werden, empfindet er bloß das Glück einer so süßen Nachbarschaft, denkt an nichts, was er jenseit dem 1) Grabe zu hoffen habe, und wünscht nichts, als daß diese Nachbarschaft noch enger und vertrauter sein möge, daß er auf ihren Lippen seinen Geist verhauchen dürfe.

Dieser vortreffliche Kontrast zwischen einer lieben, ruhigen, ganz geistigen Schwärmerin und einem hitzigen, begierigen Jünglinge ist beim Cronegk völlig verloren. Sie sind beide von der kältesten Einsstruigkeit; beide haben nichts als das Märtertum im Kopfe; und nicht genug, daß er, daß sie für die Religion sterben wollen; auch Evander wollte, auch Serena hätte nicht übel Lust dazu.

6. a. Ich will hier eine doppelte Anmerkung machen, welche, wohl behalten, einen angehenden tragischen Dichter vor großen Fehletritten bewahren kann. Die eine betrifft das Trauerspiel übershaupt. Wenn helbenmütige Gesinnungen Bewunderung erregen sollen, so muß der Dichter nicht zu verschwenderisch damit umgehen; denn was man öfters, was man an mehreren sieht, hört man auf zu bewundern. Was in "Dlint und Sophronia" Christ ist, das alles

Bufdmann, Leffings Damburgifche Dramaturgie.

<sup>4. — &#</sup>x27;) Worte Jomenors nach bem Raube bes Bilbes. Aufz. I. Sc. 3. 5 — ') "Diesseit" und "jenseit" finden sich bei L. und andern Schriftstellern bes v. Jahrh. öfters mit dem Dativ.

hält gemartert werden und sterben für ein Glas Wasser trinken. Wir hören diese beiden Bravaden 1) so oft, aus so verschiedenem

Munde, daß sie alle Wirkung verlieren.

Die zweite Anmerkung betrifft das driftliche Tranerfpiel insbesondere. Die Helben besselben sind mehrenteils Märtprer. Run leben wir zu einer Zeit, in welcher die Stimme der gefunden Bernunft zu laut erschallt, als daß jeder Rasender, der sich mut= willia, ohne alle Not, mit Berachtung aller seiner burgerlichen Obliegenheiten in den Tod fturgt, ben Titel eines Marthrers fich an-Wir wissen jest zu wohl die falschen Märtnrer von maßen dürfte. den mahren zu unterscheiden; wir verachten jene ebensosehr, als wir diese verehren, und höchstens konnen sie uns eine melancholische Thrane über die Blindheit und den Unsinn auspressen, deren wir die Menschheit überhaupt in ihnen fähig erblicken. Doch diese Thräne ist keine von den angenehmen, die das Trauerspiel erregen will 1). daher der Dichter einen Märtyrer zu feinem Belden wählt, daß er ihm ja die lautersten und triftigsten Bewegungsgründe gebe! daß er ihn ja in die unumgängliche Notwendigkeit fete, ben Schritt gu thun, durch den er sich der Gefahr bloß stellt! daß er ihn ja den Tod nicht freventlich suchen, nicht höhnisch ertrogen laffe! Sonft wird uns ein frommer Held zum Abscheu, und die Religion selbst, die er ehren wollte, kann barunter leiben.

Noch eine Unmerkung, gleichfalls das christliche Trauerspiel betreffend, murde über die Bekehrung der Clorinde gu machen sein. So überzeugt wir auch immer von den unmittelbaren Wirkungen der Gnade sein mögen, so wenig können sie uns auf dem Theater gefallen, wo alles, was zu dem Charakter der Personen ge= hört, aus den natürlichsten Ursachen entspringen muß. dulden wir da nur in der physikalischen Welt; in der moralischen muß alles seinen orbentlichen Lauf behalten, weil bas Theater bie Schule ber moralischen Welt sein soll. Die Bewegungsgründe zu jedem Entschlusse, zu jeder Anderung ber geringsten Gedanken und Meinungen muffen, nach Maßgebung des einmal angenommenen Charafters, genau gegen einander abgewogen sein, und jene muffen nie mehr hervorbringen, als sie nach der strengsten Wahrheit hervorbringen können. Der Dichter kann die Kunst besitzen, uns durch Schönheiten bes Detail über Migverhaltniffe biefer Art zu täuschen; aber er täuscht uns nur einmal, und sobald wir wieder kalt werden, nehmen wir den Beifall, den er uns abgelauscht hat, zurud. auf die vierte Scene des vierten Atts angewendet, wird man finden, daß die Reden und das Betragen der Sophronia die Clorinde zwar zum Mitleiben hätten bewegen können, aber viel zu unvermögend find, Bekehrung an einer Person zu wirken, die gar keine Anlage zum

<sup>6.</sup> a. — 1) Bravabe (frz.), prahlerische Rebensart. 6. b. — 1) Bgl. über ben Charafter bes Helben in ber Tragöbie XVIII B. 4. 5. 6.

Enthusiasnus hat. Beim Tasso nimmt Clorinde auch das Christenstum an, aber in ihrer letten Stunde, aber erst, nachdem sie kurz zuvor ersahren, daß ihre Ettern diesem Glauben zugethan gewesen!): seine, erhebliche Umstände, durch welche die Wirkung einer höhern Macht in die Reihe natürlicher Begebenheiten gleichsam mit eingesslochten wird. Die erste Tragödie, die den Ramen einer christlichen verdient, dürste überhaupt noch zu erwarten sein. Ich meine ein Stück; in welchem einzig der Christ als Christ uns interessiert. — Ist ein solches Stück aber auch wohl möglich? Ist der Charakter des wahren Christen nicht etwa ganz untheatrasisch? Streiten nicht etwa die stüle Gelassenheit, die unveränderliche Sanstmut, die seine wesentlichsten Züge sind, mit dem ganzen Geschäfte der Tragödie, welches Leidenschaften durch Leidenschaften zu reinigen such?? Widerspricht nicht etwa seine Erwartung einer belohnenden Glückselsseit nach diesem Leben der Uneigennützisseit, mit welcher wir alle große und gute Handlungen auf der Bühne unternommen und vollzogen zu sehen wünsschen?

Bis ein Werk bes Genies, von dem man nur aus der Ersahrung lernen kann, wie viel Schwierigkeiten es zu übersteigen vermag,
diese Bedenklichkeiten unwidersprechlich widerlegt, wäre also mein Rat,
— man ließe alle disherige driskliche Trauerspiele unaufgeführt.
Dieser Rat, welcher aus den Bedürsnissen der Kunst hergenommen
ist, welcher uns um weiter nichts als sehr mittelmäßige Stücke bringen
kann, ist darum nichts schlechter, weil er den schaudern Gemütern,
zu statten kömmt, die ich weiß nicht welchen Schauder empfinden
wenn sie Gesinnungen, auf die sie sich nur an einer heiligern Stätte
gesaßt machen, im Theater zu hören bekommen. Das Theater soll
niemanden, wer es auch sei, Anstoß geben; und ich wünschte, daß es
auch allem genommenen Anstoße vorbeugen könnte und wollte.

7. Cronegk hatte sein Stück nur bis gegen das Ende des vierten Aufzuges gebracht. Das übrige hat eine Feder in Wien dazugesügt; eine Feder — denn die Arbeit eines Kopfes ist dabei nicht sehr sichtbar. Der Ergänzer hat allem Ansehen nach die Geschichte ganz anders geendet, als sie Cronegk zu enden willens gewesen. Der Tod löst alle Verwirrungen am besten; darum läßt er beide sterben, den Olint und die Sophronia. Veim Tasso kommen sie beide davon; denn Clorinde nimmt sich mit der uneigennützigken Großmut ihrer an. Cronegk aber hatte Clorinden verliebt gemacht, und da war es freilich schwer zu erraten, wie er zwei Nebenbuhles

<sup>6.</sup> c. — 1) Taffo erzählt (Gef. XII. Str. 1—69), Clorindens Mutter habe ihr Kind einem Sklaven zur Taufe übergeben, dieser aber den Auftrag nicht vollzogen. Dieses erfährt Clorinde in dem Augenblicke, da sie in den Kampf gegen die Christen ziehen will. In ihrem Innersten erregt stürzt sie sich in die Schlacht, wird von dem Helben Tankred tödlich verwundet und verlangt sterbend von ihm die Taufe. — 2) über diese Aufgabe der Tragödie vgl. XVIII B. 13. a. b.

rinnen auseinander setzen wollen, ohne den Tod zu Hulfe zu rufen. In einem andern noch schlechtern Trauerspiele, wo eine von den Hauptpersonen ganz aus heiler Haut starb, fragte ein Zuschauer seinen Nachbar: Aber woran stirbt sie denn? Woran? am fünften Afte, " antwortete diefer. In Wahrheit, ber fünfte Aft ift eine garftige bofe Staupe 1), die manchen hinreißt, dem die ersten vier Atte ein weit längeres Leben versprachen.

Doch ich will mich in die Kritit des Stückes nicht tiefer So mittelmäßig es ift, so ausnehmend ist es vorgestellt Man muß mit ber Borftellung eines Studes zufrieden fein, wenn unter vier, fünf Personen einige vortrefflich und die andern gut gespielt haben. Wen in den Nebenrollen ein Anfänger oder sonst ein Notnagel 1) so sehr beleidigt, daß er über das Ganze die Rase rümpft, der reise nach Utopien 2) und besuche da die vollkommenen

Theater, wo auch der Lichtputer ein Garrid ift.

Herr Edhof war Evander; Evander ist zwar der Bater des Olint, aber imgrunde doch nicht viel mehr als ein Bertrauter. Indes mag dieser Mann eine Rolle machen, welche er will, man tennt ihn in der kleinsten noch immer für den ersten Akteur und bedauert, auch nicht zugleich alle übrigen Rollen von ihm feben zu tonnen. Gin ihm gang eigenes Talent ift biefes, daß er Sittenspruche und allgemeine Betrachtungen, diese langweiligen Ausbeugungen eines verlegenen Dichters, mit einem Anstande, mit einer Innigkeit zu sagen weiß, daß das Trivialste von dieser Art in seinem Munde Neuheit und Würde, das Frostigste Feuer und Leben erhalt.

Die eingestreuten Moralen 1) sind Cronegks beste Seite. Er hat so manche in einer so schönen nachdrücklichen Kürze ausgedrückt, daß viele von seinen Versen als Sentenzen behalten und von dem Bolke unter die im gemeinen Leben gangbare Beisheit aufgenommen zu werben verdienen. Leider sucht er uns nur auch öfters gefärbtes Glas für Sbelsteine und wipige Antithesen 2) für gefunden Verstand Bwei dergleichen Zeilen, in dem ersten Atte, hatten einzuschwaßen. eine besondere Wirkung auf mich, die eine: "Der Himmel kann verszeihn, allein ein Priester nicht." Die andere: "Wer schlimm von andern denkt, ist selbst ein Bosewicht." 3) 3ch ward betroffen, in

<sup>7. - 1)</sup> Staupe, eig. Sunbefrantheit, hier im Sinne von Seuche überhaupt gebraucht.

haupt gebraucht.

B. 1.— 1) Notnagel, Aushelfer in Berlegenheitsfällen.— 2) Utopien (Nirgendwo), die sabelhaste Insel, auf welcher der engl. Kanzler Thomas Morus († 1535) seinen Roman "De optimo rei publicae statu" spielen läßt.

3.— 1) Moralen, dasselbe, was vorher als Sittensprüche und allgem. Betrachtungen bezeichnet ist; in kurzer, prägnanter Fassung werden sie zu Sentenzen, als Lebensregeln zu Maximen.— 2) Antithese, Redesigur, welche logisch einander entsprechenden Sasselbensre gegenstehende Begriffe auch in den entsprechenden Sasselbensr gegenstehenden Kallebens werden bei Medanten bas gliebern gegenüberstellt. (Bgl. Leicht bei einander wohnen die Gedanken, boch bart im Raume ftogen sich bie Sachen. Sch.). — 3) Borte Clorindens Aufz. I. Sc. 3., gegen den oben (A. 4) angedeuteten Butausbruch Ismenors gerichtet. —

bem Parterre eine allgemeine Bewegung und basjenige Gemurmel zu bemerken, durch welches sich der Beifall ausdrückt, wenn ihn die Aufmerksamkeit nicht ganglich ausbrechen läßt. Teils dachte ich: Bortrefflich! man liebt hier die Moral; dieses Parterre findet Geschmack an Maximen; auf diefer Buhne konnte fich ein Euripides Ruhm erwerben, und ein Sofrates würde fie gern besuchen. cs mir zugleich mit auf, wie schielend, wie falsch, wie anstößig diese vermeinten Maximen wären, und ich wünschte fehr, daß die Miß-billigung an jenem Gemurmel den meisten Anteil möge gehabt haben. Es ift nur ein Athen gewesen, es wird nur ein Athen bleiben, wo auch bei dem Bobel das fittliche Gefühl fo fein, fo gartlich mar, daß einer unlautern Moral wegen Schauspieler und Dichter Gefahr liefen. von dem Theater herabgestürmt zu werden! Ich weiß wohl, die Gesinnungen muffen in dem Drama dem angenommenen Charafter ber Person, welche fie außert, entsprechen; fie konnen also bas Siegel der abfoluten Wahrheit nicht haben; genug, wenn fie poetisch mahr find, wenn wir gestehen muffen, daß diefer Charafter, in biefer Situation, bei biefer Leidenschaft nicht anders als fo habe Aber auch diese poetische Wahrheit muß sich auf urteilen können. einer andern Seite der absoluten wiederum nähern, und der Dichter muß nie jo unphilosophisch benten, daß er annimmt, ein Mensch konne das Boje um des Bojen wegen wollen, er konne nach lafterhaften Grundfäten handeln, das Lafterhafte derfelben erkennen, und boch gegen sich und andere damit prahlen. Gin folder Mensch ift ein Unding, so gräßlich als ununterrichtend, und nichts als die armselige Buflucht eines ichalen Ropfes, ber schimmernbe Tiraben4) für die höchste Schönheit des Trauerspieles hält. Wenn Asmenor ein graufamer Priefter ift, find darum alle Briefter Jomenors? wende nicht ein, daß von Priestern einer falschen Religion die Rede So falsch war noch keine in der Welt, daß ihre Lehrer not= wendig Unmenschen sein muffen. Priefter haben in den falschen Religionen so wie in der wahren Unheil gestiftet, aber nicht weil sie-Priefter, fondern weil fie Bofewichter waren, die, zum Behuf ihrer schlimmen Neigungen, die Borrechte auch eines jeden andern Standes gemißbraucht hätten.

Aber ich verfalle wiederum in die Kritik des Stückes, und ich

wollte von dem Schaufpieler fprechen.

4. Und wodurch bewirkt dieser Schauspieler (Hr. Echof), daß wir auch die gemeinste Moral so gern von ihm hören? Was ist es eigentlich, was ein anderer von ihm zu lernen hat, wenn wir ihn in solchem Falle eben so unterhaltend sinden sollen?

Alle Moral muß aus der Fülle des Herzens kommen, von der der Mund übergeht; man muß ebensowenig lange darauf zu denken,

als damit zu prahlen scheinen.

<sup>3. — 4)</sup> Tirabe, jebe längere Stelle eines Dramas in Bersen ober in Brosa, bann phrasenhafter Bortschwall.

22 İ. B. 5.

Es versteht sich also von selbst, daß die moralischen Stellen vorzüglich wohl gelernt sein wollen. Sie mussen ohne Stocken, ohne den geringsten Anstoß, in einem ununterbrochenen Flusse der Worte, mit einer Leichtigkeit gesprochen werden, daß sie keine muhsame Ausekramungen des Gedächtnisses, sondern unmittelbare Eingebungen der gegenwärtigen Lage der Sachen scheinen.

Ebenso ausgemacht ist es, daß fein falscher Accent uns muß argwöhnen lassen, der Afteur plaudere, was er nicht verstehe. Er muß uns durch den richtigsten, sichersten Ton überzeugen, daß er den

gangen Sinn feiner Worte durchdrungen habe.

5. Aber die richtige Accentuation ist zur Rot auch einem Papagei beizubringen. Wie weit ist der Afteur, der eine Stelle nur versteht, noch von dem entsernt, der sie auch zugleich empsindet! Worte, deren Sinn man einmal gefaßt, die man sich einmal ins Gedächtnis geprägt hat, lassen sich sehr richtig hersagen, auch indem sich die Seele mit ganz anderen Dingen beschäftigt; aber alsdann ist seine Empsindung möglich. Die Seele muß ganz gegenwärtig sein; sie muß ihre Ausmerksamkeit einzig und allein auf ihre Reden richten, und nur alsdann.

Aber auch alsbann kann ber Afteur wirklich viel Empfindung haben, und doch teine zu haben scheinen. Die Empfindung ift überhaupt immer das streitigste unter den Talenten eines Schauspie= Sie tann fein, wo man fie nicht ertennt, und man fann fie zu erkennen glauben, wo fie nicht ift. Denn die Empfindung ift etwas Inneres, von dem wir nur nach feinen äußern Merkmalen urteilen fönnen. Run ift es möglich, daß gewiffe Dinge in dem Baue des Körpers diese Merkmale entweder gar nicht verstatten, oder doch schwächen und zweideutig machen. Der Akteur kann eine gewisse Bildung des Gesichts, gewisse Mienen, einen gewissen Ton haben, mit benen wir ganz andere Fähigkeiten, ganz andere Leidenschaften, ganz andere Gesinnungen zu verbinden gewohnt sind, als er gegen= wärtig äußern und ausdrücken foll. Ist dieses, so mag er noch so viel empfinden, wir glauben ihm nicht; denn er ist mit sich selbst im Widerspruche. Gegenteils kann ein anderer so glücklich gebaut sein, er kann fo entscheidende Buge besitzen, alle seine Muskeln konnen ihm fo leicht, fo geschwind zu Gebote stehen, er tann fo feine, fo vielfältige Abanderungen der Stimme in feiner Gewalt haben, turg, er fann mit allen zur Pantomime 1) erforderlichen Gaben in einem fo hoben Grade beglückt sein, daß er uns in benjenigen Rollen, die er nicht ursprünglich, sondern nach irgend einem guten Borbilde spielt, von der innigsten Empfindung beseelt scheinen wird, da doch alles, was er fagt und thut, nichts als mechanische Nachäffung ist.

Ohne Zweifel ist dieser ungeachtet seiner Gleichgültigkeit und Kälte bennoch auf dem Theater weit brauchbarer als jener. Wenn

<sup>5. - 1)</sup> Pantomime = Gebarbenfpiel.

er lange genug nichts als nachgeäfft hat, haben sich endlich eine Menge fleiner Regeln bei ihm gesammelt, nach denen er felbst zu handeln anfängt, und durch beren Beobachtung zufolge dem Besete, daß eben die Modificationen 2) der Seele, welche gewiffe Beranderungen bes Rurpers hervorbringen, hinwiederum durch diese korperliche Beranderungen bewirkt werden, er zu einer Art von Empfindung gelangt, die gwar die Dauer, das Feuer berjenigen, die in der Seele ihren Anfang nimmt, nicht haben tann, aber doch in dem Augenblicke der Borftellung fraftig genug ift, etwas von den freiwilligen Berande= rungen des Rörpers hervorzubringen, aus deren Dafein wir fast allein auf bas innere Gefühl zuverlässig schließen zu können glauben. solcher Afteur foll 3. B. die außerste But bes Bornes ausbruden; ich nehme an, daß er die Grunde diefes Bornes weber hinlanglich zu faffen, noch lebhaft genug fich vorzustellen vermag, um feine Seele selbst in Born zu setzen. Und ich sage, wenn er nur die allergröbsten Außerungen bes Bornes einem Afteur von ursprünglicher Empfindung abgelernt hat und getren nachzumachen weiß — ben haftigen Bang, den stampfenden Jug, den rauhen, bald freischenden, bald verbiffenen Ton, das Spiel der Augenbranen, die gitternde Lippe, das Anirschen ber Bahne u. f. w. - wenn er, fage ich, nur diese Dinge, die fich nachmachen laffen, sobald man will, gut nachmacht, so wird badurch unfehlbar seine Seele ein duntles Gefühl von Born befallen, welches wiederum in den Körper zurudwirkt und da auch diejenigen Beränderungen hervorbringt, die nicht blog von unferm Willen abhangen; fein Geficht wird glüben, feine Augen werden bligen, feine Musteln werben schwellen, turz, er wird ein wahrer Borniger zu sein scheinen, ohne es zu fein, ohne im geringsten zu begreifen, warum er es sein sollte.

6. Nach diesen Grundsätzen von der Empfindung überhaupt habe ich mir zu bestimmen gesucht, welche äußerliche Merkmale diejenige Empfindung begleiten, mit der moralische Betrachtungen wollen gesprochen sein, und welche von diesen Merkmalen in unserer Gewalt sind, so daß sie jeder Akteur, er mag die Empfindung selbst haben,

ober nicht, darftellen kann. Mich dünkt folgendes.

Jebe Moral ist ein allgemeiner Sat, ber als solcher einen Grad von Sammlung der Seele und ruhiger Überlegung verlangt. Er will also mit Gelassenheit und einer gewissen Kälte gesagt sein. Allein dieser allgemeine Sat ist zugleich das Resultat von Eindrücken, welche individuelle Umstände auf die handelnden Personen machen, er ist sein bloßer symbolischer Schluß, er ist eine generalisierte Empfindung 1),

5. — 2) Mobificationen, wechselnde Erregungen.
6. — 1) symbolischer Schluß — Analogieschluß, generalisieren — verallgemeinern. 2. will sagen, die handelnde Berson schließe nicht analogisch von einer allgemein gultigen Wahrheit auf ihre individuellen Umstände, sondern der von ihr ausgesprochene Satz sein durch diese Umstände in ihr hervorgerusener Gedanke, dem sie die Form einer allgemeinen Wahrheit verleihe (also nicht sowohl ein Analogieschluß als ein Induktionsschluß). —

und als diese will er mit Fener und einer gewissen Begeifterung gesprochen fein. Folglich mit Begeifterung und Belaffenheit, mit Kener und Kalte? — Richt anders; mit einer Mischung von beiden, in der aber nach Beschaffenheit der Situation bald dieses, bald jenes hervorsticht. Ift die Situation ruhig, so muß sich die Seele burch die Moral gleichsam einen neuen Schwung geben wollen; fie muß über ihr Glud ober ihre Pflichten bloß darum allgemeine Betrachtungen zu machen scheinen, um durch diese Allgemeinheit felbft jenes besto lebhafter zu genießen, diese besto williger und mutiger an Ist die Situation hingegen heftig, so muß sich die Seele durch die Moral (unter welchem Worte ich jede allgemeine Betrachtung verstehe) gleichsam von ihrem Fluge zurücholen; sie muß ihren Leidenschaften das Unsehen der Bernunft, stürmischen Ausbrüchen ben Schein vorbedächtlicher Entichließungen geben zu wollen icheinen. Jenes erfordert einen erhabnen und begeisterten Ton; dieses einen gemäßigten und feierlichen. Denn bort muß das Rasonnement in Affekt 2) entbrennen, und hier Affekt in Rasonnement sich auskühlen.

Die meisten Schauspieler kehren es gerade um. Sie poltern in heftigen Situationen die allgemeinen Betrachtungen eben so stürmisch heraus als das Übrige, und in ruhigen beten sie dieselben eben so gelassen her als das Übrige. Daher geschieht es denn aber auch, daß sich die Moral weder in den einen, noch in den andern bei ihnen ausnimmt, und daß wir sie in jenen eben so unnatürlich, als in diesen langweilig und kalt sinden. Sie überlegten nie, daß die Stickerei von dem Grunde abstechen muß, und Gold auf Gold brodieren 3) ein elender Geschmack ist.

7. Durch ihre Geftus 1) verderben sie vollends alles. Sie wissen weber, wenn sie deren dabei machen sollen, noch was für welche. Sie machen gemeiniglich zu viele und zu unbedeutende.

Wenn in einer heftigen Situation die Seele sich auf einmal zu sammeln scheint, um einen überlegenden Blick auf sich oder auf das, was sie umgiebt, zu wersen, so ist es natürlich, daß sie allen Bewegungen des Körpers, die von ihrem bloßen Willen abhangen, gebieten wird. Nicht die Stimme allein wird gelassener, die Glieder alle geraten in einen Stand der Ruhe, um die innere Ruhe auszusbrücken, ohne die das Auge der Bernunft nicht wohl um sich schauen kann. Mit einst tritt der fortschreitende Fuß fest auf, die Arme sinken, der ganze Körper zieht sich in den wagrechten Stand; eine Pause — und dann die Reslexion. Der Mann steht da in einer seierlichen Stille, als ob er sich nicht stören wollte, sich selbst zu hören. Die Reslexion ist aus, — wieder eine Pause — und so wie die Reslexion abgezielt, seine Leidenschaft entweder zu mäßigen oder zu beseuern, bricht er entweder auf einmal wieder los, oder

<sup>6. — 2)</sup> Rasonnement, ruhige Überlegung; Affekt, Ausbruck ber Leibensschaft. — 3) brobieren (frz.), sticken. 7. — 1) Gestus, Hands ober Körperbewegung.

jett allmählich das Spiel seiner Glieder wieder in Gang. dem Gefichte bleiben mahrend der Reflexion die Spuren des Affekts: Miene und Auge sind noch in Bewegung und Feuer; denn wir haben Miene und Auge nicht so urplötlich in unserer Gewalt als Juß und Und hierin bann, in biefen ausdruckenben Mienen, in biefem entbrannten Auge und in dem Auhestande des ganzen übrigen Körpers befteht die Mifchung von Fener und Ralte, mit welcher ich glaube,

daß die Moral in heftigen Situationen gesprochen sein will.

Mit eben biefer Mifchung will fie auch in ruhigen Situationen gesagt fein, nur mit dem Unterschiede, daß der Teil der Aftion, welcher dort der feurige war, hier der tältere, und welcher bort der fältere war, hier ber feurige fein muß. Nämlich: ba die Seele, wenn sie nichts als sanfte Empfindungen hat, durch allgemeine Betrachtungen diefen sanften Empfindungen einen höhern Grad von Lebhaftigkeit zu geben gesucht, so wird sie auch die Blieder des Rörpers, die ihr unmittelbar zu Gebot stehen, dazu beitragen lassen; die Hände werden in voller Bewegung sein; nur der Ausdruck des Gessichts kann so geschwind nicht nach, und in Miene und Auge wird noch die Ruhe herrschen, aus der sie der übrige Körper gern heraus arbeiten möchte.

Aber von was für Art find die Bewegungen der Sände. mit welchen in ruhigen Situationen die Moral gesprochen zu sein liebt?

Bon der Chironomie der Alten, das ift, von dem Inbegriff der Regeln, welche die Alten den Bewegungen der Sande vorge= schrieben hatten, wissen wir nur sehr wenig; aber dieses wissen wir, daß fie die Sändesprache zu einer Bollkommenheit gebracht, von der sich aus bem, was unsere Redner darin zu leisten imstande find, faum die Möglichkeit follte begreifen laffen. Wir scheinen von diefer ganzen Sprache nichts als ein unartikuliertes Beschrei behalten zu haben, nichts als bas Bermögen Bewegungen zu machen, ohne zu wiffen, wie diesen Bewegungen eine figierte 1) Bedeutung zu geben, und wie sie unter einander zu verbinden, daß sie nicht bloß eines einzeln Sinnes, fondern eines zusammenhängenden Berftandes fähig werben.

Ich bescheide mich gern, daß man bei den Alten den Panto-Die Hände mimen 2) nicht mit bem Schauspieler vermengen muß. bes Schauspielers waren bei weitem so geschwätzig nicht als die Hände bes Bantomimen. Bei biesem vertraten sie die Stelle der Sprache, bei jenem follten fie nur den Rachdruck derfelben vermehren und durch ihre Bewegungen, als natürliche Zeichen der Dinge, den verabredeten Beichen der Stimme Wahrheit und Leben verschaffen helfen. dem Pantomimen waren die Bewegungen der Hände nicht bloß

<sup>8.</sup> a. — 1) fixierte, bestimmte, charakteristische. — 2) Der Pantomime mar bei ben Alten ein Spieler, ber sich mit Ausschluß ber Sprache bloß burch fünstliche Bewegungen des Leibes, burch Tang, burch Mienen- und Gebarbefpiel verständlich machte. -

natürliche Zeichen; viele berfelben hatten eine konventionelle 3) Bebeutung, und diefer mußte fich der Schaufpieler ganglich enthalten.

Er gebrauchte sich 4) also seiner Hand sparsamer als der Pantomime, aber ebensowenig vergebens als dieser. Er rührte keine Hand, wenn er nichts damit bedeuten oder verstärken konnte. Er wußte nichts von den gleichgültigen Bewegungen, durch deren beständigen einförmigen Gebrauch ein so großer Teil von Schauspielern, besonders das Frauenzimmer 5), sich das vollkommene Ansehen von Drahtpuppen giebt. Bald mit der rechten, bald mit der linken Hand die Hälfte einer krieplichten 6) Achte abwärts vom Körper beschreiben, oder mit beiden Händen zugleich die Lust von sich wegrudern, heißt ihnen Aktion geben; und wer es mit einer gewissen Tanzmeistergrazie zu thun geübt ist, o, der glandt, uns bezanbern zu können.

Ich weiß wohl, daß selbst Hogarth den Schauspielern befiehlt, ihre Hand in schonen Schlangenlinien?) bewegen zu lernen, aber nach allen Seiten mit allen möglichen Abänderungen, deren diese Linien, in Ansehung ihres Schwunges, ihrer Größe und Daner fähig sind. Und endlich befiehlt er es ihnen nur zur Übung, um sich zum Agieren dadurch geschickt zu machen, um den Armen die Biegungen des Reizes geläusig zu machen; nicht aber in der Meinung, daß das Agieren selbst in weiter nichts als in der Beschreibung solcher schönen Linien

immer nach der nämlichen Direktion bestehe.

Weg also mit diesem unbedeutenden Portebras 8), vornehmlich weg bei moralischen Stellen mit ihm! Reiz am unrechten Orte ist Affektation und Grimasse; und eben derselbe Reiz, zu oft hinter einander wiederholt, wird kalt und endlich ekel. Ich sehe einen Schulsknaben sein Sprüchelchen aufsagen, wenn der Schauspieler allgemeine Betrachtungen mit der Bewegung, mit welcher man in der Menuett 9) die Hand giebt, mir zureicht oder seine Moral gleichsam vom Rocken spinnt.

b. Jebe Bewegung, welche die Hand bei moralischen Stellen macht, muß bebeutenb sein 1). Oft kann man bis in bas Male-

ber Füße und Arme ersorbert.

8. b. — ') bebeutend sein — Bebeutung haben; Sinn: die Bewegung muß dem Gedanken entsprechen. Berbindet sich diese Bewegung mit schönen Formen, so wird sie malerisch. Bo sie aber nicht bloß die Rede begleitet, sondern an sich den Gedanken oder die Empfindung der handelnden Personen

ausbrückt, ba wird fie pantomimisch.

<sup>8.</sup> a. — 3) konventionelle, durch Gebrauch und Herkommen festbestimmte.
— 4) sich gebrauchen, urspr. — sich anstrengen, dann mit Gen. — gebrauchen, sich bedienen; so ganz gewöhnlich im 16. u. 17. Jahrh., seltener im 18. — 5) Das Wort Frauenzimmer wurde in L.s Zeit kollektivisch gebraucht. — 6) trieplicht (mundartl.) — krüppelig, verkümmert. — 7) Hogarth stellte in seiner "Zergliederung der Schönheit" (1753) die Schlangenlinie als die angenehmste Form sür das Luge dar, wie er denn überhaupt sämtliche Linien darstellen zu können glaubte, welche die Form der Schönheit enthielten. — 8) Vortebras (frz.), die graziöse Haltung und Bewegung der Arme. — 9) Mesnuett (frz.) urspr. ein srz. Nationaltanz, der sich in gravitätischem Tempo bewegt und daher eine schöne Haltung des Körpers und zierliche Bewegung der Füße und Arme ersordert.

rische damit geben, wenn man nur das Bantomimische vermeidet. Es wird sich vielleicht ein andermal Gelegenheit finden, diese Gradation von bedeutenden zu malerischen, von malerischen zu pantomimischen Gesten, ihren Unterschied und ihren Gebrauch in Beispielen zu erläutern. Jest wurde mich dieses zu weit führen, und ich merte nur an, daß es unter ben bedeutenben Geften eine Art giebt, die der Schauspieler vor allen Dingen wohl zu beobachten hat, und mit benen er allein der Moral Licht und Leben erteilen kann. Es sind dieses mit einem Worte die individualisierenden 2) Die Moral ist ein allgemeiner Sat, aus den besondern Umständen der handelnden Perfonen gezogen; durch seine Allgemein= heit wird er gewissermaßen der Sache fremd, er wird eine Ausschweifung, deren Beziehung auf das Gegenwärtige von dem weniger aufmerksamen ober weniger scharffinnigen Buhörer nicht bemerkt ober nicht begriffen wird. Wenn es daher ein Mittel giebt, diefe Beziehung sinnlich zu machen, das Symbolische ber Moral wiederum auf das Anschauende zurudzubringen 3), und wenn dieses Mittel gewiffe Beftus fein konnen, fo muß fie ber Schaufpieler ja nicht zu machen verfäumen.

Man wird mich aus einem Beispiel am besten verstehen. Ich nehme es, wie mir es jest beifällt; ber Schauspieler wird sich ohne Mühe auf noch weit einleuchtendere besinnen. Wenn Olint sich mit der Hoffnung schmeichelt, Gott werde das Herz des Aladin bewegen, daß er so grausam mit den Christen nicht versahre<sup>4</sup>), als er ihnen gedroht, so kann Evander, als ein alter Mann, nicht wohl anders, als ihm die Betrüglichkeit unsver Hoffnungen zu Gemüte führen.

"Bertraue nicht, mein Sohn, hoffnungen, die betrügen!"

Sein Sohn ist ein feuriger Jüngling, und in der Jugend ist man vorzüglich geneigt, sich von der Zukunft nur das Beste zu versprechen.

"Da sie zu leichtlich glaubt, irrt muntre Jugend oft."

Doch indem besinnt er sich, daß das Alter zu dem entgegengesetzten Fehler nicht weniger geneigt ift; er will den unverzagten Jüngling nicht ganz niederschlagen, und fährt fort:

"Das Alter qualt fich felbft, weil es zu wenig hofft."

Diese Sentenzen, mit einer gleichgültigen Aktion, mit einer nichts als schönen Bewegung bes Armes begleiten, würde weit schlimmer sein, als sie ganz ohne Aktion hersagen. Die einzige ihnen angemessene Aktion ist die, welche ihre Allgemeinheit wieder auf das Bestondere einschränkt. Die Zeile

"Da fie zu leichtlich glaubt, irrt muntre Jugend oft"

<sup>8.</sup> b. — 2) individualisierend — charafteristisch, den Empsindungen der handelnden Person und ihrer augenblicklichen Situation entsprechend. — 3) die in der allgemeinen Wahrheit liegende Analogie zu dem besonderen Fall auschiehzuführen. — 4) D. u. S. Ausz. II. Sc. 4.

nuß in dem Tone, mit dem Gestus der väterlichen Barnung an und gegen den Olint gesprochen werden, weil Olint es ist, dessen unerfahrne leichtgländige Jugend bei dem sorgsamen Alten diese Bestrachtung veranlaßt. Die Zeile hingegen

"Das Alter qualt sich selbst, weil es zu wenig hofft" erfordert den Ton, das Achselzucken, mit dem wir unsere eigene Schwachheiten zu gestehen pflegen, und die Hände mufsen sich notwendig gegen die Brust ziehen, um zu bemerken"), daß Evander diesen Sat aus eigener Erfahrung habe, daß er selbst der Alte sei, von dem er gelte.

Es ist Zeit, daß ich von dieser Ausschweisung über den Vortrag der moralischen Stellen wieder zurücktomme. Was man Lehrreiches darin findet, hat man lediglich den Beispielen des Hrn. Echof zu danken; ich habe nichts als von ihnen richtig zu abstrahieren gesucht. Wie leicht, wie angenehm ist es, einem Künstler nachzusorschen, dem

das Gute nicht bloß gelingt, sondern der es macht!

9. Die Kolle der Clorinde ward von Madame Henfel gespielt, die unstreitig eine von den besten Aftricen ist, welche das deutsche Theater jemals gehabt hat. Ihr besondrer Borzug ist eine sehr richtige Deklamation; ein falscher Accent wird ihr schwerlich entwischen; sie weiß den verworrensten, holprichsten, dunkelsten Bers mit einer Leichtigkeit, mit einer Präcision zu sagen, daß er durch ihre Stimme die deutlichste Erklärung, den vollständigsten Kommentar ershält. Sie verbindet damit nicht selten ein Raffinement 1), welches von einer sehr glücklichen Empsindung, oder von einer sehr richtigen Beurteilung zeugt. Ich glaube die Liebeserklärung, welche sie dem Olint thut 2), noch zu hören:

"Erfenne mich! Ich kann nicht länger schweigen; Berstellung ober Stolz sei niebern Seelen eigen. Dlint ist in Gefahr, und ich bin außer mir — Bewundernd sah ich oft in Krieg und Schlacht nach dir; Mein Herz, das vor sich selbst sich zu entbeden scheute, War wider meinen Ruhm und meinen Stolz im Streite. Dein Unglück aber reißt die ganze Seele hin, Und jest erkenn' ich erst, wie klein, wie schwach ich bin. Jest, da dich alle die, die dich verehrten, hassen, Da du zur Bein bestimmt, von jedermann verlassen, Berbrechern gleich gestellt, unglücklich und ein Christ, Dem surchtbarn Tode nah, im Tod noch elend bist: Jest wag' ich's zu gestehn; jest kenne meine Triebe!"

Wie frei, wie edel war dieser Ausbruch! Welches Feuer, welche Jubrunst beseelten jeden Ton! Mit welcher Jubringlichkeit3), mit welcher Überströmung des Herzens sprach ihr Mitleid! Mit welcher Entschlossenheit ging sie auf das Bekenntnis ihrer Liebe los! Aber

<sup>8.</sup> b. — 3) bemerken — bezeichnen.
9 — 1) Raffinement, hier im guten Sinne; es fehlte L. wohl an einem entsprechenden beutschen Ausdruck; doch ließe sich der Sinn annähernd durch "berechnetes Kunstgeschick" wiedergeben. — 2) D. u. S. Ausz. III. Sc. 2, — 3) Eindringlichkeit.

wie unerwartet, wie überraschend brach sie auf einmal ab und veränderte auf einmal Stimme und Blick und die ganze Haltung des Körpers, da es nun darauf ankam, die dürren Worte ihres Bekenntnisses zu sprechen. Die Augen zur Erde geschlagen, nach einem langsamen Seufzer, in dem furchtsam gezogenen Tone der Verwirrung, kam endlich

"Ich liebe bich, Dlint, -"

heraus, und mit einer Wahrheit! Auch der, der nicht weiß, ob die Liebe sich so erklärt, empfand, daß sie sich so erklären sollte. Sie entschlöß sich als Heldin, ihre Liebe zu gestehen, und gestand sie als ein zärtliches, schamhaftes Weib. So Kriegerin als sie war 4), so gewöhnt sonst in allem zu männlichen Sitten, behielt das Weibliche doch hier die Oberhand. Kaum aber waren sie hervor, diese der Sittsamkeit so schwere Worte, und mit eins war auch jener Ton der Freimütigkeit wieder da. Sie suhr mit der sorglosigsten Lebhaftigkeit, in aller der unbekümmerten Hitz des Afsekts fort:

"Und ftolz auf meine Liebe, Stolz, bag bir meine Macht bein Leben retten kann, Biet' ich bir Hand und Herz und Kron und Purpur an."

Denn die Liebe äußert sich nun als großmütige Freundschaft; und die Freundschaft spricht ebenso dreist, a's schüchtern die Liebe. Es ist unstreitig, daß die Schauspieler: urch diese meisterhafte Absehung der Worte

"Ich liebe bich, Olint, —

ber Stelle eine Schönheit gab, von der sich der Dichter, bei dem alles in dem nämlichen Flusse von Worten daherrauscht<sup>5</sup>), nicht das geringste Verdienst beimessen kann. Aber wenn es ihr doch gefallen hätte, in diesen Verseinerungen ihrer Rolle fortzusahren! Vielleicht besorgte sie, den Geist des Dichters ganz zu versehlen; oder vielleicht scheute sie den Vorwurf, nicht das, was der Dichter sagt, sondern was er hätte sagen sollen, gespielt zu haben. Aber welches Lob könnte größer sein als so ein Vorwurf? Freilich muß sich nicht jeder Schauspieler einbilden, dieses Lob verdienen zu können. Denn sonst möchte es mit den armen Dichtern übel aussehen.

10. Cronegk hat wahrlich aus seiner Clorinde ein sehr abgeschmacktes, widerwärtiges, häßliches Ding gemacht. Und demungeachtet ist sie noch der einzige Charakter, der uns bei ihm interessiert. So sehr er die schöne Natur in ihr versehlt, so thut doch noch die plumpe, ungeschlachte Natur einige Wirkung. Das macht, weil die übrigen Charaktere ganz außer aller Natur sind, und wir doch noch leichter mit einem Dragoner von Beibe als mit himmelbrütenden Schwärmern spmpathisieren. Nur gegen das Ende, wo sie mit in ben begeisterten Ton fällt, wird sie uns ebenso gleichgültig und ekel.

<sup>9. — 4)</sup> Fra. Sprachwendung; inwiefern? — 5) Wie das ber Charafter bes Metrums (welches?) mit sich bringt. —

Alles ist Widerspruch in ihr, und immer springt sie von einem Außersten auf das andere. Kaum hat sie ihre Liebe erklärt, so fügt sie hinzu:

> "Wirst du mein Herz verschmähn? Du schweigst? — Entschließe bich! Und wenn du zweiseln kannst — so zittre!"

So zittre? Dlint soll zittern? er, den sie so oft in dem Tumulte der Schlacht unerschrocken unter den Streichen des Todes gesehen? Und soll vor ihr zittern? Was will sie denn? Will sie ihm die Augen auskratzen? — D, wenn es der Schauspielerin einzgefallen wäre, für diese ungezogene weibliche Gasconade!) "So zittre!" zu sagen: "Ich zittre!" Sie konnte zittern, so viel sie wollte, ihre Liebe verschmäht, ihren Stolz beleidigt zu sinden. Das wäre sehr natürlich gewesen. Aber es von dem Dlint verlangen, Gegenliebe von ihm mit dem Messer an der Gurgel sordern, das ist so unartig als lächerlich.

Doch was hätte es geholfen, den Dichter einen Augenblick länger in den Schranken des Wohlstandes und der Mäßigung zu erhalten? Er fährt fort, Clorinden in dem wahren Ton einer trunkenen Marsketenderin rasen zu lassen; und da findet keine Linderung, keine Bersmäntelung mehr statt.

Das einzige, was die Schauspielerin zu seinem Besten noch thun könnte, wäre vielleicht dieses, wenn sie sich von seinem wilden Feuer nicht so ganz hinreißen ließe, wenn sie ein wenig an sich hielte, wenn sie die äußerste Wut nicht mit der äußersten Anstrengung der Stimme,

nicht mit ben gewaltsamsten Gebärden ausbrückte.

11. Wein Shakespear nicht ein eben so großer Schauspieler in der Ausübung gewesen ist, als er ein dramatischer Dichter war, so hat er doch wenigstens ebenso gut gewußt, was zu der Kunst des einen als was zu der Kunst des andern gehört. Ja vielleicht hatte er über die Kunst des erstern um so viel tieser nachgedacht, weil er so viel weniger Genie dazu hatte. Wenigstens ist jedes Wort, das er dem Hamlet, wenn er die Komödianten abrichtet, in den Mund legt 1), eine goldene Regel sür alle Schauspieler, denen an einem vernünstigen Beisalle gesegen ist. "Ich bitte euch, läßt er ihn unter andern zu den Komödianten sagen, sprecht die Rede so, wie ich sie euch vorsagte; die Junge muß nur eben darüber hinlausen. Aber wenn ihr mir sie so heraushalset, wie es manche von unsern Schauspielern thun, seht, so wäre mir es ebenso lieb gewesen, wenn der Stadtschreier meine Verse gesagt hätte. Auch durchsägt mir mit eurer Hand nicht die Luft, sondern macht alles hübsch artig; denn mitten in dem Strome, mitten in dem Sturme, mitten, so zu reden, in dem

11. — 1) Bgl. Shakespears Hamlet, Aufz. III. Sc. 3.



<sup>10. — 1)</sup> Gascon(n)ade (frz.) = prahlerische Rebensart; die Bewohner ber Gascogne standen von jeher in dem Ruse der Großthuerei.

Wirbelwinde der Leidenschaften, mußt ihr noch einen Grad von Mäßigung beobachten, der ihnen das Glatte und Geschmeidige giebt."

Man spricht so viel von dem Feuer des Schauspielers; man zerftreitet fich fo fehr, ob ein Schauspieler zu viel Fener haben Wenn die, welche es behaupten, zum Beweise anführen, daß ein Schauspieler ja wohl am unrechten Orte heftig ober wenigstens heftiger sein konne, als es die Umstände erfordern, so haben die, welche es leugnen, recht zu fagen, daß in solchem Falle ber Schaufpieler nicht viel Feuer, sondern zu wenig Berftand zeige. Überhaupt kömmt es aber wohl barauf an, was wir unter bem Worte Fener Wenn Geschrei und Kontorfionen 1) Feuer sind, so ist es wohl unftreitig, daß der Afteur darin zu weit geben kann. Besteht aber das Feuer in der Beschwindigkeit und Lebhaftigkeit, mit welcher alle Stude, die ben Afteur ausmachen, das ihrige bazu beitragen, um seinem Spiele ben Schein ber Bahrheit zu geben, so mußten wir diefen Schein ber Wahrheit nicht bis zur außersten Illufion getrieben zu sehen wünschen, wenn es möglich ware, daß der Schauspieler allzuviel Feuer in diesem Verstande anwenden konnte. tann also auch nicht biefes Feuer sein, bessen Mäßigung Shakespear, selbst in dem Strome, in dem Sturme, in dem Wirbeswinde der Leidenschaft verlangt; er muß bloß jene Heftigkeit der Stimme und der Bewegungen meinen; und der Grund ist leicht zu finden, warum auch ba, wo ber Dichter nicht bie geringste Mäßigung beobachtet hat, dennoch ber Schauspieler sich in beiben Studen mäßigen muffe. giebt wenig Stimmen, die in ihrer außersten Anstrengung nicht widerwärtig würden; und allzu schnelle, allzu stürmische Bewegungen werden selten edel sein. Gleichwohl sollen weder unsere Augen und unfere Ohren beleidigt werden; und nur alsdann, wenn man bei Außerung der heftigen Leidenschaften alles vermeidet, mas diesen oder jenen unangenehm fein könnte, haben sie das Glatte und Geschmeidige, welches ein Samlet auch noch da von ihnen verlangt, wenn sie den höchsten Eindruck machen und ihm das Gewissen verstockter Frevler aus dem Schlafe ichreden follen.

13. Die Kunst bes Schauspielers steht hier zwischen ben bilsbenden Künsten und der Poesie mitten inne. Als sichtbare Malerei muß zwar die Schönheit ihr höchstes Gesetz sein; doch als transitorische Malerei braucht sie ihren Stellungen jene Ruhe nicht immer zu geben, welche die alten Kunstwerke so imponierend macht. Sie darf sich, sie muß sich das Wilde eines Tempesta?, das Freche eines Bernini? öfters erlauben; es hat bei ihr alle das Ausbrückende., welches ihm eigentümlich ist, ohne das Beleidigende zu haben, das es in den bilbenden Künsten durch den permanenten

<sup>12. — 1)</sup> Kontorsion (frz.) — Berdrehung, Berrenfung, Verzerrung. 13. — 1) Über das hier bloß angedeutete Berhältnis der bilbenden Künste zur Poesie hat sich L. aussührlich in seinem "Laokoon" geäußert; vgl. bes. Abschnitt II. u. III. — 2) Siehe die Biogr. Notizen. — 3) das Ausdrucksvolle. —

Nur muß sie nicht allzulang barin verweilen; nur Stand erhält. muß sie es durch die vorhergehenden Bewegungen allmäblich vorbereiten und durch die darauf folgenden wiederum in den allgemeinen Ton des Wohlanständigen auflösen; nur muß sie ihm nie alle die - 🐛 Stärke geben, zu der sie der Dichter in seiner Bearbeitung treiben fann. Denn sie ist zwar eine ftumme Poesie 4), aber die sich unmittel= bar unsern Augen verständlich machen will; und jeder Sinn will geschmeichelt sein, wenn er die Begriffe, die man ihm in die Secle

ju bringen giebt, unverfälscht überliefern foll. Mäßigung, zu der fie die Runft auch in den heftigften Leidenschaften verbindet, in Ansehung des Beifalls nicht allzuwohl befinden dürften. -- Aber welches Beifalls? Die Galerie ist freilich ein großer Liebhaber des Lärmenden und Tobenden, und felten wird fie ermangeln, eine gute Lunge mit lauten Händen zu erwidern. Auch das deutsche Parterre ist noch ziemlich von diesem Geschmade, und es giebt Afteurs, die schlau genug von diesem Geschmacke Borteil zu ziehen wissen. Der Schläfrigfte rafft sich gegen Ende der Scene, wenn er abgehen foll, zusammen, erhebt auf einmal die Stimme und überladet die Aftion, ohne zu überlegen, ob der Sinn seiner Rede diese höhere Anstrengung auch erfordere. Richt felten widerspricht fie jogar der Berfaffung, mit der er abgehen soll; aber was thut das ihm? Genug, daß er das Parterre dadurch erinnert hat, aufmerksam auf ihn zu sein und, wenn es die Gute haben will, ihm nachzuklatschen. Nachzischen sollte Doch leiber ist es teils nicht Renner genug, teils zu gut= es ibm! herzig und nimmt die Begierde, ihm gefallen zu wollen, für die That.

Ich getraue mich nicht, von der Aktion der übrigen Schauspieler in diefem Stude etwas zu fagen. Wenn fie nur immer bemuht fein muffen, Fehler zu bemänteln und das Mittelmäßige geltend zu machen, jo kann auch der Beste nicht anders als in einem zweideutigen Lichte erscheinen. Wenn wir ihn auch den Berdruß, den uns der Dichter verurjacht, nicht mit entgelten laffen, jo find wir doch nicht aufge= räumt genug, ihm alle die Gerechtigkeit zu erweisen, die er verdient.

Noch habe ich ber Aureden an die Zuschauer, vor und nach dem großen Stücke bes ersten Abends, nicht gedacht. Sie schreiben sich von einem Dichter 1) her, der es mehr als irgend ein anderer versteht, tieffinnigen Verstand mit Wit aufzuheitern und nachdent= lichem Ernste die gefällige Miene des Scherzes zu geben. Sie wurden beide ungemein wohl, die erstere mit alle dem Anstande und der Burbe, und die andere mit alle der Barme und Feinheit und einschmeichelnden Verbindlichkeit gesprochen, die der besondere Inhalt einer jeden erforderte.

Malerei sei. (Bgl. L. Laofvon Borrede.) C. 1. — 1) Dieser Dichter ist wahrscheinlich der Rettor des Gymnasiums zu Altona, Jos. Jak. Dusch (1725—1787).

<sup>13 — 4)</sup> Nach dem Ausspruche bes griech. Dichters Simonides (um 500 v. Ch.), daß die Malerei eine ftumme Boefie, und die Poefie eine rebende

Der Prolog zeigt das Schauspiel in seiner höchsten Würde. indem er es als das Supplement der Befete betrachten läßt 2). giebt Dinge in dem sittlichen Betragen bes Menschen, welche in Un= sehung ihres unmittelbaren Einflusses auf das Wohl der Gesellschaft zu unbeträchtlich und in sich selbst zu veränderlich sind, als daß fie wert oder fähig waren, unter der eigentlichen Aufsicht des Gesetzes Es giebt wiederum andere, gegen die alle Kraft der Legislation zu furz fällt 3), die in ihren Triebfedern fo unbegreiflich, in sich selbst so ungeheuer, in ihren Folgen so unermeßlich sind, daß sie entweder der Ahndung der Gesetze ganz entgehen ober doch un= möglich nach Berdienst geahndet werden können. Ich will es nicht unternehmen, auf die erstern, als auf Gattungen des Lächerlichen, die Romodie, und auf die andern, als auf außerordentliche Ericheinungen in dem Reiche der Sitten, welche die Bernunft in Erstannen und das Berg in Tumult seten, die Tragodie einzuschränken. Das Genie lacht über alle die Grenzscheidungen der Kritik. Aber soviel ist boch unstreitig, daß das Schauspiel überhaupt seinen Vorwurf ent= weder diesseit oder jenseit der Grenzen des Gesetzes mählt und die eigentlichen Gegenstände besselben nur insofern behandelt, als fie fich ent= weder in das Lächerliche verlieren oder bis in das Abscheuliche verbreiten. 🗶

Der Epilog verweilt bei einer von den Hauptlehren, auf welche' ein Teil der Fabel und Charaktere des Trauerspiels mit abzwecken. Menschlichkeit und Sanstmut verdienen bei jeder Gelegenheit empsohlen zu werden, und kein Anlaß dazu kann so entsernt sein, den wenigstens unser Herz nicht sehr natürlich und dringend sinden sollte.

Gesetze stärken zwar ber Staaten Sicherheit, Als Retten an ber Hand ber Ungerechtigkeit; Doch bedt noch immer List ben Bösen vor dem Richter, Und Macht wird oft ber Schutz erhabner Bösewichter. Wer rächt bie Unschuld benn? Weh dem gedrückten Staat, Der statt ber Tugend nichts als ein Gesetzuch hat!

Benn ber, ben kein Gesetz straft ober strasen kann, Der schlaue Bösewicht, ber blutige Thrann, Benn ber die Unschuld brückt, wer wagt es, sie zu becken? Den sichert tiese List, und diesen wassnet Schrecken. Ber ist ihr Genius, der sich entgegenlegt? Ber? Sie, die jest den Dolch und jest die Geißel trägt, Die unerschrockne Kunst, die allen Mißgestalten Strassofer Thorheit wagt den Spiegel vorzuhalten; Die das Geweb' enthüllt, worin sich List verspinnt, Und den Thrannen sagt, daß sie Thrannen sind; Die, ohne Menschenfurcht, vor Thronen nicht entblödet Und mit des Donners Stimm' ans Herz der Fürsten redet, Getrönte Mörder schreckt, den Chregeiz nüchtern macht, Den Heuchler züchtiget und Thoren klüger lacht; Sie, die zum Unterricht die Toten läßt erscheinen, Die große Kunst, mit der wir lachen ober weinen.

<sup>1. — 2)</sup> Diese Außerung bezieht sich besonders auf folgende Stelle bes Broloas:

34 I. C. 2.

Übrigens stimme ich mit Vergnügen dem rührenden Lobe bei, welches ber Dichter bem feligen Cronegt erteilt. Aber ich werbe mich schwerlich bereden lassen, daß er mit mir über den poetischen Wert bes fritifierten Studes nicht ebenfalls einig fein follte. 3ch bin febr betroffen gewesen, als man mich versichert, daß ich verschiedene von meinen Lefern durch mein unverhohlnes Urteil unwillig gemacht hätte. Wenn ihnen bescheidene Freiheit, bei ber sich durchaus feine Nebenabsichten benten laffen, mißfällt, fo laufe ich Befahr, fie noch oft 3ch habe gar nicht die Absicht gehabt, ihnen unwillig zu machen. bie Lefung eines Dichters ju verleiben, ben ungefünftelter Big, viel feine Empfindung und die lauterste Moral empfehlen. Diese Eigen= schaften werden ihn jederzeit schätbar machen, ob man ihm schon andere absprechen muß, zu benen er entweder gar feine Anlage hatte, oder die zu ihrer Reife gewiffe Jahre erfordern, weit unter welchen er ftarb. Sein "Cobrus" ward von den Berfaffern der Bibliothet ber schönen Wiffenschaften 4) gefront, aber mahrlich nicht als ein gutes Stud, fonbern als bas befte von benen, die bamals um ben Breis stritten. Mein Urteil nimmt ihm also keine Ehre, die ihm die Kritik damals erteilt. Wenn hinkende um die Wette laufen, jo bleibt ber, welcher von ihnen zuerst an bas Ziel fommt, boch noch ein Hinkender.

Bei ben Engländern hat jedes neue Stud feinen Brolog und Epilog, den entweder der Berfaffer felbst ober ein Freund des= selben abfaßt. Wozu die Alten den Prolog brauchten, den Zuhörer von verschiedenen Dingen zu unterrichten, die zu einem geschwindern Berftandniffe ber jum Grunde liegenden Geschichte bes Studes bienen 1), dazu brauchen sie ihn zwar nicht. Aber er ist darum doch nicht ohne Nuten. Sie miffen hunderterlei barin zu fagen, mas bas Auditorium für den Dichter oder für den von ihm bearbeiteten Stoff einnehmen und unbilligen Kritiken sowohl über ihn als über den Schauspieler vorbauen kann. Roch weniger bedienen sie fich bes Epilogs, so wie sich wohl Plautus dessen manchmal bedient, um die völlige Auflösung bes Stücks, die in dem fünften Afte nicht Raum hatte, darin erzählen zu laffen. Sondern fie machen ihn zu einer Art von Rutanwendung, voll guter Lehren, voll feiner Bemerkungen über die geschilderten Sitten und über bie Runft, mit ber fie geschildert worden, und das alles in dem schnurrigsten, launigsten Tone. Diesen Ton ändern sie auch nicht einmal bei dem Trauerspiele; und es ist gar nichts Ungewöhnliches, daß nach dem blutigften und rührendften die Satire ein fo lautes Belächter aufschlägt und ber Wit so mutwillig wird, daß es scheint, es sei die ausdrudliche Absicht, mit allen Gin= bruden des Guten ein Bejpotte zu treiben. Es ift bekannt, wie febr

1

<sup>1. — 4)</sup> Diese Berfasser sind L.s Freunde Rikolai, Moses Mendelsssohn u. a., die im J. 1757 einen Preis von 50 Thalern auf das beste Trauersspiel aussetzen. Cronegks Drama, das den Preis erhielt, schilbert den Opferstod des athenischen Königs Codrus für das Baterland.

2. — 1) L. denkt hier an die Prologe des griech. Dichters Euripides. —

Thomson wider diese Narrenschellen, mit der man der Melpomene nachklingelt, geeisert hat 2). Wenn ich daher wünschte, daß auch bei uns neue Originalstücke nicht ganz ohne Einführung und Empsehlung vor das Publikum gebracht würden, so versteht es sich von selbst, daß bei dem Trauerspiele der Ton des Epilogs unserm deutschen Ernste angemessener sein müßte. Nach dem Lustspiele könnte er immer so burlesk sein, als er wollte.

II. Voltaires "Semiramis".

(Bermeintliche Borzüge ber franz. Buhne vor ber Buhne ber Alten. Das Er- scheinen eines Gespenstes auf ber Buhne.)

[Stüd 10-12.]

Den fechsten Abend (Mittwochs ben 29. April) ward die "Semiramis" bes Hrn. von Boltaire aufgeführt.

1. Dieses Trauerspiel 1) ward im Jahr 1748 auf die französische Bühne gebracht, erhielt großen Beifall und macht in der Geschichte dieser Bühne gewissermaßen Epoche. Nachdem der Herr von Boltaire seine "Zalre" und "Alzire", seinen "Brutus" und

<sup>2. — 2)</sup> So in bem Epilog zu seiner Tragöbie "Tancred u. Sigismunda".

1. — 1) Der Inhalt desselben ist in Kürze solgender: Der König Rinus ist von seiner Gemahlin Semiramis mit Bethülse ihres Günstlings Assurermordet worden. Jest will Assur die Semiramis verdrügen, sich selhs bistrone verschässen und sich im Besitze berselben durch Bermählung mit der aus dem Geschlechte des Belus abstammenden Azema sichern. Diese aber liebt den Arsaces, der sie einst aus Feindeshand befreit hat und eben als sieggekrönter Feldherr in die Heimat zurücksekehrt ikt. Im Auftrage seines singst aus dem Zeben geschiedenen Pslegevaters übergiedt er dem Oderprießer Oroes eine Kiste mit Dosumenten, aus deren Inhalt hervorgeht, daß Kinus mit Beihülse des Assurer ermordet worden ist. Im Besitze diese Geheinnisses tritt Arsaces dem Assur mit Entschiedenheit entgegen und erregt seinen ganzen Jorn durch die Mitteilung, daß er die Azema liebe. Indessen such sich verhaßten Assur sichen und gebenkt, sich durch ein Bermählung mit Arsaces gegen ihn zu sichern. Aber in der Bersammlung, in welcher sie ihren Entschluß den Größen des Reiches kundthut, erscheint plöslich der Geist des Ninus; er bezeichnet Arsaces als den rechtmäßigen Thronerben und sordert ihn aus, den an ihm begangenen Frevel durch ein Opfer an seinem Grade zu sühnen. Gleich darauf erfährt Arsaces durch den Odervriester Orves, daß er selbst der Sohn des Ninus und der Semiramis sei. Die Königin, von ihrem Sohne über diese neue Wendung unterrichtet, verlangt von ihm den Tod zur Sühne sür den von ihr begangenen Frevel. Arsaces aber schaubert vor einer solchen Untschauf zurück und hofft durch sinden Liede Liede zu seiner Mutter den Geist zu versöhnen. Er schiekt sich an, das don dem Geiste gesorderte Opfer in dem Gradgewölbe zu volldringen. Da erfährt Semiramis durch Azema, daß Ussur ihrem Sohne in dem Bunkel die eigene Mutter den Geist vergewölbe aus Volldringen. Da erfährt Semiramis durch Azema, daß Assur ihrem Sohne in dem Bunkel die eigene Mutter Sterbend segnet diese ihren Sohn und se

"Cajar"2) geliefert hatte, ward er in ber Meinung bestärft, baß die tragischen Dichter seiner Nation die alten Griechen in vielen Studen weit übertrafen. Bon uns Frangofen, fagt er 3), hatten bie Briechen eine geschicktere Erposition 1) und die große Runft, die Auftritte unter einander fo zu verbinden, daß die Scene niemals leer bleibt und feine Person weder ohne Urfache fommt noch abgeht 5), Bon uns, fagt er, hatten fie lernen konnen, wie lernen können. Nebenbuhler und Nebenbuhlerinnen in winigen Antithesen 6) mit einander fprechen, wie ber Dichter mit einer Menge erhabner, glanzender Gedanken blenden und in Erstaunen jeten muffe. hätten fie lernen können — D freilich, was ist von ben Franzosen nicht alles zu lernen! Sier und da möchte zwar ein Ausländer, ber die Alten auch ein wenig gelesen hat, demutig um Erlaubnis bitten, anderer Meinung fein zu dürfen. Er möchte vielleicht einwenden, daß alle diefe Borguge ber Frangofen auf das Wefentliche bes Trauer= fpiels eben keinen großen Ginfluß hätten, daß es Schonheiten waren, welche die einfältige Größe ber Alten verachtet habe. Doch was hilft es, bem herrn von Boltaire etwas einzuwenden? Er fpricht, und Ein einziges vermißte er bei feiner Buhne, bag bie man glaubt. großen Meisterstude berselben nicht mit ber Bracht aufgeführt wurden, deren doch die Griechen die kleinen Bersuche einer erst sich bilbenden Runft gewürdigt hatten. Das Theater in Baris, ein altes Ball= haus 7), mit Bergierungen 8) von dem ichlechtesten Beschmade, wo sich in einem schmutigen Parterre das stehende Bolf brangt und ftößt, beleidigte ihn mit Recht; und besonders beleidigte ihn die barbarische Gewohnheit, die Zuschauer auf der Buhne zu dulden, wo fie ben Afteurs faum fo viel Blat laffen, als zu ihren notwendigften Bewegungen erforderlich ift. Er war überzeugt, daß blog diefer Ubelstand Frankreich um vieles gebracht habe, was man bei einem freieren, zu Sandlungen bequemern und prächtigern Theater ohne Zweifel ge= wagt hatte. Und eine Probe hiervon zu geben, verfertigte er seine "Semiramis". Gine Königin, welche die Stande ihres Reichs versammelt, um ihnen ihre Bermählung zu eröffnen, ein Gespenst, das aus feiner Gruft steigt, um Blutschande zu verhindern und fich an seinem Mörder zu rächen, diese Gruft, in die ein Narr 9) hereingeht, um als ein Verbrecher wieder herauszukommen, das alles war in der

<sup>1. — 2)</sup> Bon ben hier genannten Dramen ist die Zare von Lessing ausssührlich besprochen; siehe IV. — 3) In der seiner Tragödie vorausgesschicken "Dissertation sur la tragédie ancienne et moderne". — 4) Die "Exposition" versetzt uns in die Berhältnisse, auf deren Grundlage die Handlung des Dramas sich entwicklt, macht uns mit den Hauptpersonen bekannt und läßt uns einen Blick in die Zukunst thun, indem sie der Phantasse das Reich der Möglichkeit eröffnet, innerhald deren die Handlung verlausen kann. — 3) Bgl. XV. B. 6. c. — 6) Bgl. I. B. 3. Anm. 2. — 7) Ballhaus, ein Gebäude, in welchem das im Mittelaster besiedte Ballspiel gepslegt wurde.

4) Dekorationen. — 9) Ta er troß der Barnung der Azema in den bunksen Raum eindringt, den er voller Bewassneten denken mußte.

That für die Franzosen etwas ganz Neues. Es macht so viel Lärmen auf der Bühne, es erfordert so viel Pomp und Verwandlung, als man nur immer in einer Oper gewöhnt ift. Der Dichter glaubte bas Mufter zu einer gang besondern Gattung gegeben zu haben; und ob er es schon nicht für die frangofische Bubne, so wie fie war, sondern so wie er sie wünschte, gemacht hatte, so ward es dennoch auf derfelben vor ber Hand so gut gespielt, als es fich ungefähr fvielen ließ. Bei der erften Borftellung fagen die Buschauer noch mit auf dem Theater, und ich hätte wohl ein altväterisches Gespenst in einem fo galanten Birkel mogen erscheinen seben. Erst bei ben folgenden Borstellungen ward dieser Ungeschicklichkeit abgeholfen, die Afteurs machten sich ihre Buhne frei, und was damals nur eine Ausnahme zum Besten eines fo außerordentlichen Studes mar. ift nach der Zeit die beständige Einrichtung geworden. Aber vornehm= lich nur für die Buhne in Paris, für die, wie gefagt, Semiramis in diesem Stude Epoche macht. In den Provinzen bleibt man noch häufig bei der alten Wode und will lieber aller Illusion als dem Borrechte entsagen, den Zairen und Meropen 10) auf die Schleppe treten zu können.

2. Die Erscheinung eines Geistes war in einem französischen Tranerspiele eine so fühne Neuheit, und der Dichter, der sie wagte, rechtsertigt sie mit so eignen Gründen, daß es sich der Mühe lohnt,

einen Augenblick dabei zu verweilen.

"Man schrie und schrieb von allen Seiten, sagt der Hr. von Boltaire, daß man an Gespenster nicht mehr glaube, und daß die Erscheinung der Toten in den Augen einer erleuchteten Nation nicht anders als kindisch sein könne. Wie? versetzt er dagegen; das ganze Altertum hätte diese Wunder geglaubt, und es sollte nicht vergönnt sein, sich nach dem Altertume zu richten? Wie? unsere Religion hätte dergleichen außerordentliche Fügungen der Vorsicht geheiligt, und es sollte lächerlich sein, sie zu erneuern?"

3. Diese Ausrufungen, bünkt mich, sind rhetorischer als gründlich. Bor allen Dingen wünschte ich die Religion hier aus dem
Spiele zu lassen. In Dingen des Geschmacks und der Kritik sind
Gründe, aus ihr genommen, recht gut, seinen Gegner zum Stillschweigen zu bringen, aber nicht so recht tauglich, ihn zu überzeugen. Die Religion als Religion muß hier nichts entscheiden sollen; nur als eine Art von Überlieferung des Altertums gilt ihr Zeugnis nicht mehr und nicht weniger, als andere Zeugnisse des Altertums gelten. Und sonach hätten wir es auch hier nur mit dem Altertume zu thun.

X Sehr wohl, das ganze Altertum hat Gespenster geglaubt. Die bramatischen Dichter des Altertums hatten also Recht, diesen Glauben zu nuten; wenn wir bei einem von ihnen wiederkommende Tote auf-

<sup>1. — 1.0)</sup> Auch das Drama "Merope" ift von L. ausführlich besprochen; vgl. XV.

geführt finden 1), so ware es unbillig, ihm nach unsern beffern Ginfichten den Brozeß zu machen. Aber hat darum der neue, diese unfere beffere Ginfichten teilende dramatische Dichter, die nämliche Befugnis? Bewiß nicht. Aber wenn er feine Beschichte in jene leichtgläubigere Zeiten zurüdlegt? Auch alsbann nicht. Denn der dramatische Dichter ift fein Geschichtschreiber2); er ergablt nicht, was man ehedem geglaubt, daß es geschehen, sondern er läßt cs vor unfern Augen nochmals geschehen; und läßt es nochmals geichehen, nicht der blogen historischen Bahrheit wegen, fondern in einer gang andern und höhern Absicht; bie historische Bahrheit ift nicht fein 3wed, fonbern nurbas Mittel zu feinem Zwede; er will uns tanfchen und burch die Täuschung rühren. Wenn es also mahr ift, daß wir jest keine Gespenster mehr glauben, wenn dieses Nichtglauben die Täuschung notwendig verhindern mußte, wenn ohne Täuschung wir unmöglich sympathisieren können, so handelt jest der dramatische Dichter wider sich selbst, wenn er uns demungeachtet folche unglaubliche Marchen ausstaffiert; alle Aunst, die er babei anwendet, ift verloren.

Folglich? Folglich ist es durchaus nicht erlaubt, Gespenster 4. und Erscheinungen auf die Buhne zu bringen? Folglich ift biese Quelle bes Schrecklichen und Bathetischen 1) für uns vertrochnet? Rein, diefer Berluft ware für die Boefie zu groß; und hat fie nicht Beiiviele für sich, wo das Genie aller unserer Philosophie trost und Dinge, die der falten Bernunft fehr spottifch vorfommen, unserer Einbildung fehr fürchterlich zu machen weiß? Die Folge muß daher anders fallen, und die Voraussehung wird nur falfch fein. Wir glauben keine Gespenster mehr? Wer sagt das? Ober vielmehr, was Beißt es so viel: wir find endlich in unsern Ginsichten jo weit gefommen, daß wir die Unmöglichkeit davon erweisen können; gemiffe unumftögliche Wahrheiten, die mit dem Glauben an Gefpenfter im Widerspruche stehen, sind so allgemein bekannt worden, sind auch bem gemeinsten Manne immer und beständig so gegenwärtig, daß ihm alles, was damit streitet, notwendig lächerlich und abgeschmackt vorfommen muß? Das tann es nicht heißen. Wir glauben jest keine Befpenfter, fann also nur jo viel heißen: in diefer Sache, über bic fich fast ebenso viel dafür als damider sagen läßt, die nicht entschieden ift und nicht entschieden werden kann, hat die gegenwärtig herrschende

٤.

<sup>3. — 1)</sup> In den "Persern" des Aschilus, wo der Schatten des Darius cricheint. — 2) Das Berhältnis des dramat. Dichters zur Geschichte ist von L. mehrsach behandelt worden. Bgl. des. VI. B. 3. X. A. 5. XIII. 8. XIV 4 ff. XVIII. C. 3 ff. XIX 9. ff. 4. — 1) Pathos (gr.) dez. im ästhet. Sinne jeden stärkeren Eindruck

<sup>4. — 1)</sup> Pathos (gr.) bez. im ästhet. Sinne jeben stärkeren Eindruck auf das Gemüt, jede heftigere Gemütsbewegung, die als Leidenschaft auch ein Leiden (πάθος) vorausset; pathetisch ist daher, was eine starke Gemütsbewegung, das Leidenschaftliche ausdrückt, aber in Verbindung mit Ernst und Würde. Bgl. Schiller, liber das Pathetische.

Art zu denken den Gründen dawider das Übergewicht gegeben; einige wenige haben diese Art zu benten, und viele wollen fie zu haben scheinen; diese machen das Geschrei und geben den Ton; der größte Saufe schweigt und verhalt sich gleichgültig und denkt bald fo, bald anders, hört beim hellen Tage mit Bergnügen über die Gespenfter spotten und bei dunkler Racht mit Grausen bavon erzählen.

Aber in diesem Berftande feine Gespenster glauben, tann und darf den dramatischen Dichter im geringften nicht abhalten, Bebrauch bavon zu machen. Der Same fie zu glauben liegt in uns allen, und in denen am häufigsten, für die er vornehmlich dichtet. Es kömmt nur auf seine Kunst an, diesen Samen zum keimen zu bringen; nur auf gewisse Handgriffe, den Gründen für ihre Wirklich= feit und Geschwindigkeit den Schwung zu geben. Sat er biese in seiner Gewalt, so mogen wir im gemeinen Leben glauben, mas wir wollen, im Theater muffen wir glauben, mas er will.

So ein Dichter ist Shakespear, und Shakespear fast einzig und allein. Bor seinem Gespenfte im "Samlet" 1) richten sich bie Haare zu Berge, sie mogen ein glaubiges oder ungläubiges Gehirn VII a. bedecken. Der Herr von Boltaire that gar nicht wohl, fich auf diefes Gespenft zu berufen; es macht ihn und seinen Geist des Rinus

- lächerlich.

Shakesvears Gesvenst kömmt wirklich aus jener Welt: so Denn es fommt zu ber feierlichen Stunde, in ber ichaudernden Stille der Nacht, in der vollen Begleitung aller der duftern, geheimnisvollen Nebenbegriffe, wenn und mit welchen wir von der Amme an Gespenster zu erwarten und zu denken gewohnt Aber Boltaires Geift ift auch nicht einmal zum Bopanze gut, Rinder damit zu ichreden; es ist ber bloge verkleidete Romodiant, ber nichts hat, nichts fagt, nichts thut, was es wahrscheinlich machen fonnte, er ware das, wofür er fich ausgiebt; alle Umftande vielmehr, unter welchen er ericheint, ftoren den Betrug und verraten bas Beichopf eines talten Dichters, ber uns gern täuschen und schrecken möchte, ohne daß er weiß, wie er es anfangen foll. Man übelege auch nur dieses einzige: am hellen Tage, mitten in der Berfammlung ber Stände des Reichs, von einem Donnerschlage angekundigt, tritt das Voltairische Gespenst aus seiner Gruft hervor. Wo hat Voltaire jemals gehört, daß Gespenfter so dreift find? Welche alte Frau batte ihm nicht sagen können, daß die Gespenster das Sonnenlicht scheuen und große Gefellschaften gar nicht besuchen? Doch Boltaire wußte zuverlässig bas auch; aber er mar zu furchtsam, zu efel, diese gemeinen Umftande zu nuten; er wollte uns einen Beift zeigen, aber es sollte ein Beift von einer edlern Art sein; und durch diese edlere Art verdarb er alles. Das Gespenft, das sich Dinge herausnimmt, die wider alles herkommen, wider alle guten Sitten unter den Be-

<sup>5. — 1)</sup> Bgl. Nufz. I. Ec. 1. 4. 5, Nufz. III. Ec. 4,

spenftern find, buntt mich fein rechtes Gespenft zu fein; und alles, was die Mufion bier nicht beforbert, ftort die Mufion.

1

Wenn Boltaire einiges Augenmerk auf die Bantomime 1) genommen hatte, fo wurde er auch von einer andern Seite die Unichidlichkeit empfunden haben, ein Gespenft vor ben Augen einer großen Menge erscheinen zu laffen. Alle muffen auf einmal bei Erblidung desselben Furcht und Entsetzen außern; alle muffen es auf verschiedene Art außern, wenn ber Anblick nicht die froftige Symmetrie eines Balletts?) haben foll. Run richte man einmal eine Herbe dumme Statisten bazu ab, und wenn man sie auf bas glücklichste abgerichtet hat, so bedenke man, wie sehr dieser vielfache Ausdruck des nämlichen Uffetts die Aufmerksamkeit teilen und von den Hauptpersonen abziehen Wenn diefe ben rechten Gindruck auf uns machen follen, fo muffen wir fie nicht allein seben konnen, sondern es ift auch gut, wenn wir fonst nichts feben als sie. Beim Shakespear ist es ber einzige Samlet, mit bem fich bas Befpenft einläßt; in ber Scene, wo die Mutter dabei ift4), wird es von der Mutter weder gesehen noch gehört. Alle unsere Beobachtung geht also auf ihn, und je mehr Mertmale eines von Schauder und Schrecken zerrütteten Bemuts wir an ihm entdeden, besto bereitwilliger sind wir, die Erscheinung, welche diese Berruttung in ihm verursacht, für eben bas zu halten, wofür er fie halt. Das Gefpenft wirft auf uns mehr burch ihn als durch sich felbst. Der Eindruck, den es auf ihn macht, geht in uns über, und die Wirkung ift zu augenscheinlich und zu ftart, als daß wir an der außerordentlichen Urfache zweifeln follten. wenig hat Voltaire auch diefen Runftgriff verstanden! Es erschrecken über seinen Geist viele, aber nicht viel. Semiramis ruft einmal: himmel! ich sterbe! und die andern machen nicht mehr Umstände mit ihm, als man ungefähr mit einem weit entfernt geglaubten Freunde machen würde, ber auf einmal ins Zimmer tritt.

8. Ich bemerke noch einen Unterschied, der sich zwischen den Gespenstern des englischen und französischen Dichters sindet. Boltaires Gespenst ist nichts als eine poetische Maschine, die nur des Knotens 1) wegen da ist; es interessiert uns für sich selbst nicht im geringsten. Shakespears Gespenst hingegen ist eine wirklich handelnde Person, an bessen Schicksale wir Anteil nehmen; es erweckt Schander, aber auch Mitleid.

Dieser Unterschied entsprang ohne Zweisel aus ber verschiedenen Denkungsart beiber Dichter von den Gespenstern überhaupt. Boltaire betrachtet die Erscheinung eines Berstorbenen als ein Bunder, Shake-

<sup>7. — 1)</sup> Bgl. I. A. 5. Unm. 1. — 2) Ballett, eine burch Tanz und Bantomime auf der Schaubühne dargestellte, von Musit begleitete Handlung. — 3) Statist, jemand, der auf dem Theater eine stumme Person, z. B. einen Diener, Soldaten oder einen Mann aus dem Bolse, vorstellt. — 1) Aufz. III. Sc. 4.

<sup>8. — 1)</sup> Knoten = bramatische Berwickelung.

ipear als eine ganz natürliche Begebenheit. Wer von beiden philosophischer denkt, dürfte keine Frage sein; aber Shakespear dachte poetischer. Der Geist des Ninus kam bei Boltaire als ein Wesen, das noch jenseit dem 2) Grabe angenehmer und unangenehmer Empsindungen fähig ist, mit welchem wir also Mitleiden haben können, in keine Betrachtung. Er wollte bloß damit lehren, daß die höchste Macht, um verborgene Verbrechen ans Licht zu bringen und zu bestrafen, auch wohl eine Ausnahme von ihren ewigen Gesehen mache 3).

Ich will nicht sagen, daß es ein Fehler ist, wenn der dramatische Dichter seine Fabel so einrichtet, daß sie zur Erläuterung oder Bestätigung irgend einer großen moralischen Wahrheit dienen kann. Aber ich darf sagen, daß diese Einrichtung der Fabel nichts weniger als notwendig ist, daß es sehr lehrreiche vollkommene Stücke geben kann, die auf keine solche einzelne Maxime abzwecken, daß man Unrecht thut, den letzen Sittenspruch, den man zum Schlusse verschiesener Trauerspiele der Alten sindet, so anzusehen, als ob das Ganze bloß um seinetwillen da wäre.

Benn daher die "Semiramis" des Herrn von Voltaire weiter fein Verdienst hätte als dieses, worauf er sich so viel zu gute thut, daß man nämlich daraus die höchste Gerechtigkeit verehren lerne, die, außerordentliche Lasterthaten zu strasen, außerordentliche Wege wähle, so würde "Semiramis" in meinen Augen nur ein sehr mittelmäßiges Stück sein. Besonders da diese Moral selbst nicht eben die erdauslichste ist. Denn es ist unstreitig dem weisesten Wesen weit austänzdiger, wenn es dieser außerordentlichen Wege nicht bedarf, und wir uns die Bestrasung des Guten und Bösen in die ordentliche Kette der Dinge von ihr mit eingessochten denken.

### III. Sessings "Wiß Sara Sampson".

(Scenische Darstellung der Sara. Das bürgerliche Trauerspiel.)
[Stück 13—14.)

Den elften Abend (Mittwochs den 6. Mai) ward "Miß Sara Sampfon" aufgeführt.

1. Man kann von der Kunst nichts mehr verlangen, als was Madame Hensel in der Rolle der Sara leistet, und das Stück ward überhaupt sehr gut gespielt. Es ist ein wenig zu lang, und man verkürzt es daher auf den meisten Theatern; ob der Verfasser mit allen diesen Verkürzungen so recht zufrieden ist, daran zweisle ich sast. Man weiß ja, wie die Autores sind; wenn man ihnen auch

<sup>8. — 2)</sup> Bgl. I. A. 5. Unm. 1. — 3) So fpricht fich Boltaire felbst aus in ber bem Drama vorausgeschickten Abhandlung. (Bgl. oben 1. Unm. 3.)

nur einen Niednagel ') nehmen will, so schreien sie gleich: Ihr kommt mir aus Leben! Freilich ist der übermäßigen Länge eines Stücks durch das bloße Weglassen nur übel abgeholsen, und ich begreife nicht, wie man eine Scene verfürzen kann, ohne die ganze Folge des Dialogs zu ändern. Aber wenn dem Verfasser die fremden Verfürzungen nicht austehen, so mache er selbst welche, falls es ihm der Mühe wert dünkt.

Madame Hensel starb ungemein anständig, in der malerischten Stellung, und besonders hat mich ein Zug außerordentlich überrascht. Es ist eine Bemerkung an Sterbenden, daß sie mit den Fingern an ihren Kleidern oder Betten zu rupfen ansangen. Diese Bemerkung machte sie sich auf die glücklichste Art zu nute; in dem Augenblicke, da die Seele von ihr wich, äußerte sich auf einmal, aber nur in den Fingern des erstarrten Armes, ein gelinder Spasmus?); sie kniff den Rock, der um ein weniges erhoben ward, gleich wieder sank: das letzte Ausstlattern eines verlöschenden Lichts, der jüngste Strahl einer untergehenden Soune. Wer diese Feinheit in meiner Beschreibung nicht schön sindet, der schiede die Schuld auf meine Beschreibung; aber er sehe sie einmal!

2. Das bürgerliche Trauerspiel') hat an dem französ. Kunstrichter, welcher die "Sara" seiner Nation bekannt gemacht hat?), einen sehr gründlichen Verteidiger gefunden. Die Franzosen billigen sonst selten etwas, wovon sie kein Muster unter sich selbst haben.

Die Namen von Fürsten und Helben können einem Stücke Pomp und Majestät geben; aber zur Rührung tragen sie nichts bei. Das Unglück derjenigen, beren Unistände den unsrigen am nächsten kommen, nuß natürlicherweise am tiefsten in unsere Seele dringen; und wenn wir mit Königen Mitseiden haben, so haben wir es mit ihnen als mit Menschen, und nicht als mit Königen. Macht ihr Standschon öfters ihre Unfälle wichtiger, so macht er sie darum nicht interessanter. Immerhin mögen ganze Völker darein verwickelt werden, unsere Sympathie erfordert einen einzeln Gegenstand, und ein Staat ist ein viel zu abstrakter Begriff für unsere Empfindungen.

"Man thut dem menschlichen Herzen Unrecht, sagt auch Marsmontel"), man verkennt die Natur, wenn man glaubt, daß sie Titel bedürfe, uns zu bewegen und zu rühren. Die geheiligten Namen des Freundes, des Baters, des Geliebten, des Gatten, des

The State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the S

<sup>1. — 1)</sup> Niednagel (niederd., hochd. eig. Neidnagel), ein fiber bem im Fleische haftenden Teile des Nagels an Finger oder Zehe losgeriffenes, aber unten noch festhaltendes eingeriffenes Hautstüdchen. — 2) Spasmus (griech.) — Krampf.

<sup>=</sup> Krampi.
2. — ') Über Lessings "Miß Sara Sampson", als das erste deutsche bürgerliche Trauerspiel, vgl. Einleitung 10. Das bürgerliche Trauerspiel, so genannt im Gegensaße zur hervischen Tragödie, ist englischen Ursprungs und begründet durch den "George Barnwell" des Dichters William Lillo (1639—1739). — ') Im Journal erranger. Dec. 1761. (L.) Dieser Kunstrichter ist wahrscheinlich Diderot. — ') In seiner "Poétique française" (1763).

Sohnes, der Mutter, des Menschen überhaupt, diese sind pathetischer 4) als alles; diese behaupten ihre Rechte immer und ewig. Bas liegt baran, welches ber Rang, ber Geschlechtsname, die Geburt des Un=" gludlichen ift, den feine Gefälligkeit gegen unwürdige Freunde und bas verführerische Beispiel ins Spiel verftrickt, ber feinen Wohlftand und seine Ehre darüber zugrunde gerichtet, und nun im Gefängnisse seufzt, von Scham und Rene zerriffen? Wenn man fragt, wo er ist, so antworte ich: er war ein ehrlicher Mann, und zu seiner Marter ist er Gemahl und Bater; seine Gattin, die er liebt und von der er geliebt wird, schmachtet in der außersten Bedürfnis 5). und fann ihren Kindern, welche Brot verlangen, nichts als Thränen geben. Man zeige mir in der Geschichte der Helden eine rührendere, moralischere, mit einem Worte tragischere Situation! Und wenn sich endlich biefer Unglückliche vergiftet, wenn er, nachdem er fich vergiftet, erfährt, daß der himmel ihn noch retten wollen: was fehlt diefem schmerzlichen und fürchterlichen Augenblicke, wo sich zu ben Schrecknissen des Todes marternde Vorstellungen, wie glücklich er habe leben fonnen, gefellen, mas fehlt ihm, frage ich, um der Tragodie würdig Das Wunderbare, wird man antworten. Wie? findet sich denn nicht dieses Wunderbare genugsam in dem plöglichen übergange von der Ehre zur Schande, von der Unschuld zum Berbrechen, von der süßesten Rube zur Berzweiflung, furz, in dem äußersten Unglücke, in bas eine bloße Schwachheit gestürzt?"

Man lasse aber diese Betrachtungen den Franzosen von ihren Diderots und Marmontels noch so eingeschärft werden, es schwint doch nicht, daß das bürgerliche Tranersviel darum bei ihnen besonders in Schwang kommen werde. Die Nation ist zu eitel, ist in Titel und andere äußerliche Borzüge zu verliedt, bis auf den gemeinsten Mann will alles mit Bornehmern umgehen, und Gesellschaft mit seineszleichen ist so viel als schlechte Gesellschaft. Zwar ein glückliches Genie vermag viel über sein Bolt; die Natur hat nirgends ihre Rechte aufgegeben, und sie erwartet vielleicht auch dort nur den Dichter, der sie in aller Wahrheit und Stärke zu zeigen versteht. Der Versuch, den ein Ungenannter in einem Stücke gemacht hat, welches er "das Gemälde der Dürstigkeit") nennt, hat schon große Schönheiten; und bis die Franzosen daran Geschmack gewinnen, hätten wir es für unser Theater adoptieren sollen.

3. Was der erstgedachte Runstrichter an der deutschen "Sara"

<sup>2 — 4)</sup> Des Bathos fähiger. Bgl. II. 4 Anm. 1. — 5) Bedürfnis hier = Bedürftigkeit. — 6) "Das Gemälbe ber Dürftigkeit" (Le tableau de l'indigeance) ist ein vielleicht von Dibergt herrührendes bürgerl. Drama. (Bgl. Einleitung 9.) Ein Familienvater, den die Sorgen um das Brot zur Berzweislung bringen, begeht einen Raubanfall an einem Manne, dessen Sohn eine heimliche Liebe zu der Tochter des Ungläcklichen nährt. Der Berbrecher wird verhaftet, und seine Familie verfällt dem surchtbarften Elend. Da erwirft der Bater des jungen Mannes die Begnadigung des Gesangenen, seine Wiedereinsehung in seine frühere Stellung u. s. w.

ÍV. 1.

aussett'), ist zum Teil nicht ohne Grund. Ich glaube aber boch, ber Berfasser wird lieber seine Fehler behalten, als sich der vielleicht unglücklichen Mühe einer gänzlichen Umarbeitung unterziehen wollen. Er erinnert sich, was Boltaire bei einer ähnlichen Gelegenheit sagte: "Wan kann nicht immer alles aussühren, was uns unsere Freunde raten. Es giebt auch notwendige Fehler. Einem Bucklichten, den man von seinem Buckel heilen wollte, müßte man das Leben nehmen. Wein Kind ist bucklicht; aber es besindet sich sonst ganz gut."

#### IV. Poltaires "Baire".

(Galanterie und Liebe — konventionelle Kunst und wahre Natur.)
[Stüd 15.]

Den 16. Abend (Mittwoch ben 13. Mai) ward die "Zarre" bes Herrn von Boltaire aufgeführt.

1. "Den Liebhabern der gelehrten Geschichte, sagt der Hr. von Boltaire 1), wird es nicht unangenehm sein, zu wissen, wie dieses Stud 2) entstanden. Berschiedene Damen hatten dem Berfasser vor-

3. — 1) Dieser Tabel bezog sich namentlich auf die allzugroße Länge einzelner Scenen und einige Unwahrscheinlichkeiten, u. a. die, daß Mellesont die Marwood mit der Sara allein läßt.

<sup>1.— 1)</sup> In dem der "Zare" vorausgeschiedten "Avertissement".—
2) Inhalt: Der Sultan Orosman von Jerusalem siebt die einer christlichen Familie entstammte, aber im Mohammedanismus erzogene Zare und will sie zu seiner einzigen Gemahlin machen. Da erscheint der französische Ritter Rerestan, der, schon als Kind in die Handen. Da erscheint der französische Ritter Rerestan, der, schon als Kind in die Handen. Da erscheint der französische Kitter Rerestan, der, schon als Kind in die Kanden. Da erscheint der französische Kitter Rerestan, von den Christen eingelöst, abermals vom Sultan im Kampse dei Dasmaskus gesangen war und nun von diesem auf sein gegebenes Wort hin nach Frankreich gesandt wurde, um für eine Anzahl gesangener Christen das Lösegeld aufzubringen. Orosman giebt ihm die Auswahl der zu lösenden Christen frei; nur Lusignan, der frühere König von Jerusalem, soll in Gesangenschaft verbleiben. Bergebens dringt Nerestan mit Hinweis auf den Glauben, in welchem sie geboren, in Zare, daß sie ihm solge; sie liebt Orosman und will auch dem Mohammedanismus treu bleiben. Doch giebt Orosman auf ihre dringenden Bitten auch Lusignan die Freiheit Nunmehr ergiebt sich in einer Unterredung zwischen diesem, dem Nitter Nerestan und Zare aus einem Schmuck, den diese von ihrer Nutter besitzt, und einer Narbe, die jener auf der Brust trägt, daß beibe des Königs Kinder und Geschwister sind. Über Lussganan will Zare nur dann als seine Tochter anertennen, wenn sie zum Ehristentum zurücksehrt. Sie gesobt es und muß schwören, das Geheinnis ihrer Fertunst zunächst zu wahren. In dem Kampse zwischen Pilicht und Liebe dittet sie den Sultan, die Bermählung hinauszuschen. Dieser vermag ihre Umwandlung nicht zu wahren. In dem Berkehr mit Nerestan wird seine Eiserlucht rege, und, durch einen Bries, worin dieser sie um eine Unterredung bittet, von ihrer vermeintlichen Untrene überzeugt, durchbohrt er sien Beschl, sämtliche Christen in ihre Heimat zu entsasen, und tötet sich dann neben der Leiche der Gesiebten.

geworfen, daß in seinen Tragodien nicht genug Liebe wäre. Er ant= wortete ihnen, daß seiner Meinung nach die Tragodie auch eben nicht der schicklichste Ort für die Liebe sei; wenn sie aber boch mit aller Gewalt verliebte Belden haben müßten, so wolle er ihnen welche machen, so gut als ein anderer. Das Stück ward in achtzehn Tagen

vollendet und fand großen Beifall."

Den Damen haben wir also bieses Stud zu verdanken, und es wird noch lange das Lieblingsstück der Damen bleiben. Ein junger feuriger Monarch, nur der Liebe unterwürfig; ein stolzer Sieger, nur von der Schönheit besiegt; ein Sultan ohne Polygamie; ein Serraglio 3), in den freien zugänglichen Sitz einer unumschränkten Bebieterin verwandelt; ein verlaffenes Madchen, zur hochften Staffel des Glücks durch nichts als ihre schönen Augen erhöht; ein Herz, um bas Bartlichkeit und Religion ftreitet, bas sich zwischen feinen Gott und seinen Abgott teilt, das gern fromm sein möchte, wenn es nur nicht aufhören follte gu lieben; ein Gifersuchtiger, der fein Un= recht erkennt und es an sich selbst rächt: wenn diese schmeichelnde Ibeeen bas icone Geschlecht nicht bestechen, burch was ließe es sich denn bestechen?

Die Liebe selbst hat Voltairen die "Zarre" diktiert, sagt ein Runftrichter artig genug. Richtiger hatte er gejagt: die Galanterie. Ich kenne nur eine Tragodie, an der die Liebe felbst arbeiten helfen, und das ist "Romeo und Julie" von Shakespear. Es ist wahr, Boltaire läßt seine verliebte Zaire ihre Empfindungen sehr fein, sehr anständig ausdruden; aber was ist diefer Ausdruck gegen jenes lebendige Gemälde aller der kleinsten geheimsten Ränke, durch die sich die Liebe in unsere Seele einschleicht, aller der unmerklichen Borteile, die sie darin gewinnt, aller der Kunstgriffe, mit der sie jede andere Leidenschaft unter fich bringt, bis fie der einzige Tyrann aller unserer Begierden und Berabscheuungen wird? Boltaire versteht. wenn ich so sagen darf, den Kanzleiftil der Liebe vortrefflich, das ift, diejenige Sprache, benjenigen Ton der Sprache, den die Liebe braucht, wenn sie sich auf das behutsamste und gemessenste ausdrücken will, wenn sie nichts sagen will, als was sie bei ber sproben Sophistin 1) und bei dem kalten Runstrichter verantworten kann. der beste Kanzellist weiß von den Geheimnissen der Regierung nicht immer bas meiste; ober hat gleichwohl Boltaire in bas Besen ber Liebe eben die tiefe Ginsicht, die Shakespear gehabt, so hat er sie wenigstens hier nicht zeigen wollen, und das Gedicht ift weit unter dem Dichter geblieben.

Bon der Eifersucht läßt sich ungefähr eben bas sagen. eifersüchtige Orosman spielt gegen ben eifersüchtigen Othello?)

<sup>- 3)</sup> Serraglio (it.), frz. sérail, ber Palast mit ber Frauenwohnung bei ben Morgenlandern.

<sup>2. - 1)</sup> Die fich in berechneter Tugenbhaftigfeit gefällt. - 2) Othello, ber Belb in Shatespears gleichnamigem Drama. -

bes Shafespear eine sehr fahle Figur. Und doch ist Othello offenbar das Borbild des Orosman gewesen. Cibber fagt 3), Boltaire habe sich bes Brandes bemächtigt, der den tragischen Scheiterhaufen bes Shakespear in Glut gesett. Ich hatte gesagt: eines Brandes aus biefem flammenden Scheiterhaufen, und noch bazu eines, ber mehr dampft als leuchtet und wärmt. Wir hören in dem Drosman einen Eiferfüchtigen reden, wir sehen ihn die rasche That eines Eifersüch= tigen begehen; aber von der Eifersucht selbst lernen wir nicht mehr und nicht weniger, als wir vorher wußten. Othello hingegen ist bas vollständigste Lehrbuch über diese traurige Raserei; da konnen wir alles lernen, was sie angeht, sie erwecken und sie vermeiden.

7

Aber ift es benn immer Shakespear, werden einige meiner Lefer fragen, immer Shakespear, ber alles besser verstanden hat als die Franzosen? Das ärgert uns; wir konnen ihn ja nicht lefen. Ich ergreife biefe Gelegenheit, bas Publikum an etwas zu erinnern, das es vorsetlich vergessen zu wollen scheint. Wir haben eine Uber= setzung vom Shakespear 1). Sie ift noch taum fertig geworden, und niemand bekummert fich ichon mehr barum. Die Runftrichter haben viel Boses davon gesagt. Ich hätte große Lust, sehr viel Gutes bavon zu fagen. Nicht, um diefen gelehrten Männern zu wider= sprechen; nicht, um die Fehler zu verteidigen, die sie darin bemerkt haben; sondern, weil ich glaube, daß man von diesen Fehlern kein solches Aufheben hätte machen sollen. Das Unternehmen war schwer; ein jeder anderer als herr Wieland wurde in der Gile noch öfter verstoßen und aus Unwissenheit oder Bequemlichkeit noch mehr über= hüpft haben; aber was er gut gemacht hat, wird schwerlich jemand besser machen. So wie er uns ben Shakespear geliefert hat, ist es noch immer ein Buch, das man unter uns nicht genug empfehlen kann. Wir haben an den Schönheiten, die es uns liefert, noch lange zu lernen, ehe uns die Flecken, mit welchen es fie liefert, so belei= digen, daß wir notwendig eine beffere Überfetung haben mußten.

## V. Marivaux' "Die falschen Pertraulichkeiten".

(Der Sarlefin auf ber Buhne.)

[Stück 18.]

Den 21. Abend (Mittwochs den 20. Mai) wurde das Luftspiel des Maurivaux, "Die falschen Bertraulichkeiten", aufgeführt.

<sup>3)</sup> In dem Prologe zu der von ihm verfaßten Überfetung der "Barre". Über Cibber felbst fiebe bie Biogr. Notizen.

<sup>3. - &#</sup>x27;) Die hier angezogene erfte beutiche, von Chr. Mart. Bieland verfaßte Ubersegung Shatespears erschien in 8 Bbn. 1762-66; fie enthielt 28 Dramen.

Seitbem die Renberin sub auspiciis Er. Magnifizeng ') des Herrn Prof. Gottsched den Harlekin 2) öffentlich von ihrem Theater verbannte, haben alle beutichen Buhnen, benen baran gelegen war, regelmäßig zu heißen, dieser Berbannung beizutreten geschienen. Ich sage, geschienen; benn imgrunde hatten sie nur das bunte Jäcken und ben Namen abgeschafft, aber ben Narren behalten 3). Die Reuberin selbst spielte eine Menge Stude, in welchen Harletin die Sauptperson war. Aber Sarlefin hieß bei ihr Sanschen und war ganz weiß auftatt ichedicht gekleidet. Wahrlich, ein großer Triumph

für den guten Beschmad!

Much die "falschen Bertraulichkeiten" haben einen Sarlefin, der in der deutschen Übersetzung zu einem Peter geworden. Neuberin ift tot, Gottsched ist auch tot! ich bachte, wir zögen ihm bas Jadchen wieder an. Im Ernfte, wenn er unter fremdem Ramen zu bulben ist, warum nicht auch unter seinem? "Er ist ein auslän= bifches Geschöpf;" fagt man. Bas thut bas? Ich wollte, bag alle Narren unter uns Ausländer waren! "Er trägt fich, wie sich kein Mensch unter uns trägt." So braucht er nicht erst lange zu sagen, wer er ist. "Es ist widersinnig, das nämliche Individuum alle Tage in einem andern Stucke erscheinen zu sehen." Man niuß ihn als tein Individuum, fondern als eine gange Gattung betrachten; es ift nicht Sarletin, ber heute im "Timon", morgen im "Falten" 1), übermorgen in den "falfden Bertraulichkeiten" wie ein mahrer Sans in allen Gaffen vorkommt; fondern es find Harlefine; die Gattung leidet tausend Barietaten; der im "Timon" ift nicht der im "Falken"\*); jener lebte in Griechenland, dieser in Frankreich; nur weil

2. — 1) Timon" und "der Falte" sind Lettungen gerinter Delisse († 1756). — 2) Der im "Timon" ist aus einem Gel verwandelt, verleugnet seine Abstammung nicht, ist dabei stets eine Art verständiger Paspagei und hilft doch seinen Hern (den Menschenfeind Timon, der sich aus

<sup>1. — 1)</sup> Titel G.s als Rektors ber Universität; L. giebt ihm biese 1. — ') Litel G.s als Rettors der Universität; E. giedt ihm diese Bezeichnung mit ironischem hinblid auf das stolze Selbstgessühl, in welchem G. sich wußte als der gepriesene Diktator des deutschen Geschmades; daher auch das feierliche sub auspiciis. — ') harlefin war urspr. eine komische Rolle des ital. Schauspiels, bürgerte sich dann aber auf sämtlichen Bühnen Europas ein. Sein Charakter war ansangs der eines unverschämten, schmutzigen Bosserreihers, verwandelte sich aber allmählich in den eines einfältigen, nach Big haschenden, oft boshaften Bedienten. In Deutschland spielte er unter dem Namen Hanswurst namentlich eine Kolle in den Possenspielen, aber auch in den Hanswurst namentlich eine Kolle in den Possenspielen, aber auch in den Hanswurst namentlich eine Kolle in den Possenspielen, aber auch in den Hanswurst namentlich eine Kolle in den Bossenspielen, aber auch in den Hanswurst nach des Rolle meist der Expindungsgabe des Schauspielersüberlassen war und dieser, um der Wenge zu gefallen, oft zu den derbsten und plumpsten Wisen seine Zuslucht nahm, so verwilderte der Hanswurst immer mehr, dis von seinen des Leipziger Prosessors Sottsche der Feldzug gegen ihn eröffnet wurde, der mit Hilse der Frau Neuber, der damaligen Leiterin des Leipziger Theaters, mit seinem Untergange endete. Es heißt, daß in einer eigens zu diesem Iwecke gedichteten Hosse im F. 1737 dem Harstin der Prozess gemacht wurde, dem ein seierliches Autodasse dessschen sollete. (Vgl. Einleitung 4. und 5.) — 3) Der Kamps war auch urspr. nicht sowohl gegen den Harsein selbst, als gegen dessen Undsschreitungen gerichtet.

2. — 1) Timon" und "der Falte" sind Lustspiele des strz. Dichters Boffenreißers, verwandelte sich aber allmählich in den eines einfältigen, nach

V. 3. 48

ihr Charakter einerlei Hauptzüge hat, hat man ihnen einerlei Namen Warum wollen wir efler, in unsern Vergnügungen wahliger 3) und gegen fahle Bernünfteleien nachgebender sein, als, ich will nicht sagen, die Franzosen und Italiener find, sondern, als selbst die Romer und Griechen waren? War ihr Parafit 4) etwas anders als ber Sarlefin? Satte er nicht auch feine eigene, besondere Tracht, in ber er in einem Stude über bem andern vortam? Griechen nicht ein eigenes Drama, in das jederzeit Satyri 5) einge= flochten werden mußten, fie mochten fich nun in die Geschichte bes Studes ichiden ober nicht?

Harlefin hat vor einigen Jahren seine Sache vor dem Richterstuhle der wahren Kritif mit eben so vieler Laune als Gründlichkeit verteidigt. Ich empfehle die Abhandlung des Herrn Möfer über das Grotest-Komische 1) allen meinen Lefern, die sie noch nicht fennen; die sie kennen, beren Stimme habe ich schon. Es wird darin beiläufig von einem gewissen Schriftsteller gesagt, daß er Einsicht genug besite, bermaleinst der Lobredner bes Sarlekin zu werden. Jest ist er es geworden! wird man denken. Aber nein; er ist es immer gewesen. Den Einwurf, den ihm Herr Möser wider den Harlekin in den Mund legt, kann er sich nie gemacht, ja nicht einmal gedacht zu haben erinnern 2).

ber Belt in die Bilbnis gurudziehen will) auf ben richtigen Beg bringen"; ber im "Falten" ift ein in Ginfalt und Unichuld aufgezogener Raturburiche, der im "Falten" ist ein in Einfalt und Unichtled ausgezogener Naturdurige, ber vielsach an den jungen beutschen Simplicissimus erinnert. Der Harlesin in den "salschen Bertraulichkeiten" ist dagegen eine recht tölpelhaste Erscheisung, spielt aber in dem Stücke eine ziemlich untergeordnete Rolle. — 3) wählig (niederd.) — üppig; vgl. Boß "Siedz. Geburtstag" B. 120, wo es in der Bedeutung "ausgelassen, mutwillig" gedraucht ist. — 4) Der Pasasis, ein Charaster mit den Zügen der Hungerleiderei, Gefräßigkeit und Ariecherei, war eine stehende Figur der griech. u. röm. Lustspieldichter. — 5) Die Satyrn, die bocksschissen Begleiter des Gottes Dionylog, bildeten den Khar in dem uns unch in einem Muster dem Entspiels. ers Chor in bem uns noch in einem Mufter, bem "Kpflops" bes Euripides, er-haltenen Satyrbrama ber Griechen, welches nach Aufführung eines Cyflus von brei Tragöbien (einer sogenannten Trilogie) als Rachspiel gegeben wurbe,

von brei Tragödien (einer sogenannten Trilogie) als Nachspiel gegeben wurde, um die ernste Stimmung der Zuschauer zu mildern.

3. — 1) Das Grotest-Komische ist eine Art des Niedrig-Komischen; gehört in das Gebiet des letsteren alles Plumpe, Tölpelhafte, Bäursche, alles was ins Häliche hineingreist, wie das Berwachsene, Entstellte, so gehört in das Gebiet des ersteren insbesondere das Seltsame und Abenteuerliche der übergeordneten Gattung, die tolle Zusammenstellung fremdartiger Gegenstände als Produkt einer ungezügelten Phantasse. Wösers Abh. erschien im J. 1761. Er verteidigt darin den Harlessin als ergöplich und lehrreich, verwirft aber seine Ausgedurten. — 2) Diesen Einwurf, den Lessing angeblich gegen die Horm der Harlessinade als Karitatur richten würde, bezeichnete Möser in einer inäteren Ausgabe seiner Abb. als einen Arrtum seinerseits.

fpateren Ausgabe feiner Abh. als einen Brrtum feinerfeits.

#### VI. Du Bellons "Belmire".

(Wie die Franzoseu und wie die Deutschen Dichtkunft und Dichter ehren. Db die bramatische Fabel des Dichters eigene Erfindung sein durfe. Über poetische und prosaische Übersetzungen.)

[Stück 18—19.]

Den 22. Abend (Donnerstags den 21. Mai) ward die "Zelsmire" des Herrn Du Bellop aufgeführt.

Der Name Du Bellon tann niemand unbekannt sein, ber in der neuern frangofischen Litteratur nicht gang ein Fremdling ift. Des Berfaffers der "Belagerung von Calais"!1) biefes Stud nicht verdiente, daß die Frangofen ein folches Larmen damit machten, so gereicht doch diefes Lärmen felbst den Franzosen jur Ehre. Es zeigt sie als ein Bolt, bas auf feinen Ruhm eifer= füchtig ift; auf bas bie großen Thaten feiner Borfahren ben Gindruck nicht verloren haben; das, von dem Werte eines Dichters und von dem Einflusse des Theaters auf Tugend und Sitten überzeugt, jenen nicht zu feinen unnüten Bliebern rechnet, biefes nicht zu ben Gegenftänden zählt, um die sich nur geschäftige Müßiggänger bekümmern. Wie weit sind wir Deutschen in diesem Stucke noch hinter den Franzosen! Es gerade herauszusagen: wir sind gegen sie noch die wahren Barbarischer als unsere barbarischten Voreltern, benen Barbaren! ein Liederfänger ein fehr schätbarer Mann war, und die bei aller ihrer Gleichgültigkeit gegen Künste und Wissenschaften die Frage, ob ein Barbe 2) ober einer, ber mit Barfellen und Bernstein handelt, der nüglichere Bürger wäre, sicherlich für die Frage eines Narren gehalten hatten! Ich mag mich in Deutschland umsehen, wo ich will, die Stadt foll noch gebaut werden, von der sich erwarten ließe, daß sie nur den tausendsten Teil der Achtung und Erkenntlichkeit gegen einen deutschen Dichter haben wurde, die Calais gegen ben Du Bellon gehabt hat 3). Man erkenne es immer für französische Eitelfeit; wie weit haben wir noch bin, ehe wir gu fo einer Gitelteit fähig sein werden! Bas Bunder auch? Unsere Gelehrten selbst find flein genug, die Nation in der Beringschätzung alles beffen zu

A. — 1) Das Drama behandelt die Sage, wonach, als die von den Engländern längere Zeit hindurch belagerte Stadt Calais sich endlich zur ülbergabe genötigt sah (1347) und nun der König Eduard III verlangte, daß sechs der vornehmsten Bürger ihm die Schlüssel der Stadt überbringen und sich selbst auf Gnade und Ungnade übergeben sollten, zuerst Eustache de St. Vierre freiwillig als Opfer sich erboten und dann durch sein Beispiel fünfandere opferwillige Bürger nach sich gezogen habe, die dann aber samt ihrem Führer auf Bitten der Königin begnadigt seien. — 2) Nach der im 18. Jahrh. geläusigen Ansicht, daß es bei den alten Deutschen eine besondere Sängerkaste, die Barden, gegeben habe. — 3) Die Stadt Calais ernannte den Dichter zu ihrem Ehrenbürger; das in goldener Kapsel eingeschlossene Diplom trug die Inschrift: Lauream tulit, civicam recepit. —

bestärken, was nicht geradezu ben Beutel füllt. Man spreche von einem Werke bes Genies, von welchem wan will; man rede von der Aufmunterung der Künstler; man äußere den Bunsch, daß eine reiche blühende Stadt der anständigsten Erholung für Männer, die in ihren Geschäften des Tages Last und Hitze getragen, und der nühlichsten Beitverkürzung für andere, die gar keine Geschäfte haben wollen, (das wird doch wenigstens das Theater sein?) durch ihre bloße Teilnehmung auschelsen möge: — und sehe und höre um sich. "Dem Himmel sei Dank, rust nicht bloß der Bucherer Albinus, daß unsere Bürger wichtigere Dinge zu thun haben!" Wichtigere? Einträglichere, das gebe ich zu! Einträglich ist freilich unter uns nichts, was im geringsten mit den freien Künsten in Berbindung steht. Aber

— haec animos aerugo et cura peculi Cum semel imbuerit — \*)

Doch ich vergeffe mich. Wie gehört bas alles zur "Belmire"?

B. 1. Das erste Trauerspiel bes Du Bellon heißt "Titus"; und "Zelmire" war sein zweites. "Titus" fand keinen Beisall und ward nur ein einzigesmal gespielt. Aber "Zelmire" sand besto größern; es ward vierzehnmal hinter einander aufgesührt, und die Pariser hatten sich noch nicht daran satt gesehen. Der Inhalt ist

von des Dichters eigener Erfindung 1).

Ein französischer Kunstrichter<sup>2</sup>) nahm hiervon Gelegenheit, sich gegen die Trauerspiele von dieser Gattung überhaupt zu erklären: "Uns wäre, sagt er, ein Stoff aus der Geschichte weit lieber gewesen. Die Jahrbücher der Welt sind an berüchtigten Berbrechen ja so reich, und die Tragödie ist ja ausdrücklich dazu, daß sie uns die großen Handlungen wirklicher Helden zur Bewunderung und Nachahmung vorstellen soll. Indem sie so den Tribut bezahlt, den die Nachwelt ihrer Asche schuldig ist, beseuert sie zugleich die Herzen der Jetztebenden mit der odlen Begierde, ihnen gleich zu werden. Man wende nicht ein, daß "Zarre", "Alzire", "Mahomet") doch

A. — 4) Bgl. Hor. ars poet. v. 328 ff.

B. 1. — 1) Der Dichter schilbert die Kettung des von seinem Sohne Azor des Thrones beraubten Königs Polydor von Lesdus durch seine Tochter Zelmire, Zelmirens Leiden unter dem Kronprätendenten Antenor, der seinerseits den Azor aus dem Wege geräumt hat und nun Gelegenheit sucht, alle Mitglieder des Königshauses, auch den eben aus Pergamum heimgekehrten Gemahl der Zelmire, Ius, zu beseitigen, und endlich die Befreiung aller durch die unverhoffte Ermordung des Antenor. — 2) Journal Encyclopedique, Juillet 1762. (L.) — 3) Dramen Boltaires. Über die "Zare" siehe IV. — "Mzire" schildert den Sieg des Christentums über das Heidentum. Zamor, der frühere Inka von Potosi, kehrt nach dreisähriger Berbannung heim und sindet seine frühere Braut, jest die Gemahlin des Gouverneurs Guzman, und ihren Bater als Christen wieder. Er selbst bleidt Heide trop aller Bersuche, ihn dem Christentume zu gewinnen Erst als er seinen Ärgsten Feind, den Guzman, getötet hat und bieser sterbend nicht nur seinem Mörder verzeiht, sondern auch seinen Bund mit der ihn noch immer liedenden Alzire segnet, da beugt sich sein Geist vor einen solchen sich selbst verseingen den Ehristentiede. — "Mahomet" soll ein Bild der Berirrungen sein, zu welchem der Fanatis-

auch nur Geburten ber Erdichtung waren. Die Ramen ber beiben erften find erdichtet, aber der Grund der Begebenheiten ift hiftorisch. Es hat wirklich Rreuzzüge gegeben, in welchen sich Christen und Fürken zur Ehre Gottes, ihres gemeinschaftlichen Baters, haßten und würgten 4). Bei der Eroberung von Mexiko haben sich notwendig die glücklichen und erhabenen Kontraste zwischen den europäischen und amerikanischen Sitten, zwischen ber Schwärmerei und ber wahren Religion äußern muffen. Und was ben "Mahomet" anbelangt, fo ift er der Auszug, die Quintessenz, so zu reden, aus dem ganzen Leben biefes Betrügers, der Fanatismus in Handlung gezeigt, das ichonfte philosophischte Gemälde, das jemals von diesem gefährlichen Ungeheuer gemacht worden."

Es ist einem jeden vergonnt, seinen eigenen Beschmad zu haben; und es ist rühmlich, sich von seinem eigenen Geschmacke Rechen= schaft zu geben suchen. Aber den Gründen, durch die man ihn recht= fertigen will, eine Allgemeinheit erteilen, die, wenn es seine Richtig= feit damit hatte, ihn zu dem einzigen wahren Geschmade machen mußte, heißt aus den Grenzen des forschenden Liebhabers heraus= geben und fich zu einem eigenfinnigen Befetgeber aufwerfen. Der angeführte frangofische Schriftsteller fängt mit einem bescheibenen "Uns wäre lieber gewesen" an und geht zu so allgemein verbindenden Mussprüchen fort, daß man glauben sollte, diefes "Uns" fei aus dem Munde der Kritik felbst gekommen. Der wahre Runstrichter folgert feine Regeln aus feinem Geschmacke, sondern hat seinen Geschmack nach ben Regeln gebilbet, welche die Natur ber Sache erforbert.

Run hat es Aristoteles längst entschieden, wie weit sich ber tragische Dichter um die historische Wahrheit zu bekümmern habe; nicht weiter, als fie einer wohleingerichteten Fabel ähnlich ift, mit der er feine Absichten verbinden tann 1). Er braucht eine Geschichte nicht darum, weil sie geschehen ist, sondern barum, weil fie fo gefchehen ift, bag er fie fcmerlich gu feinem gegenwärtigen Brede beffer erdichten konnte. Findet er diese Schicklichkeit von ungefähr an einem mahren Falle, so ift ihm ber wahre Fall willfommen; aber die Geschichtbücher erst lange darum

Gefdichte II. 3, sowie bie anderen bort in Unmert. 2 angeführten Stellen.

mus schwache Seelen verführt, wenn sie von einem betrügerischen Bösewicht, als welcher M. hier aufgefaßt wird, geleitet werden. Um Metta unterwerfen zu können, läßt M. seinen Hauptgegner Zopicus durch bessen eignen für M. begeisterten Sohn ermorden, bringt bann aber auch diesen selbst ums Leben. Er liebt die Tochter bes Zopicus, die ihrerseits nichts weniger als ihr Bruder für M. schwärmt, aber nun nach Erwordung ihres Bruders sich selber tötet. Seitbem fennt M. nur noch ben einen Bunich, bie bethörte Denichheit feinen Brechen unterthan zu machen. — 4) Die hier angebeutete Auffassung der Kreuzzüge war im 18. Jahrh. ebenso allgemein wie die gleich unten folgende Darstellung Mohammeds als Betrügers u. gefährlichen Ungeheuers.

3. — 1) Die betreffende Stelle ist von L. in übersehung angeführt KIX. 9. Jm übrigen vgl. über das Verhältnis des bramat. Dichters zur

nachschlagen, lohnt ber Mühe nicht. Und wie viele wissen benn, mas geschehen ift? Benn wir die Möglichfeit, baß etwas geschehen tann, nur daher abnehmen wollen, weil es geschehen ift, was hindert uns, eine ganglich erdichtete Fabel für eine wirklich geschene Siftorie & halten, von ber wir nie etwas gehört haben? Bas ift das erfte, was uns eine hiftorie glaubwürdig macht? Ift es nicht ihre innere Bahricheinlichkeit? Und ift es nicht einerlei, ob dieje Bahrichein= lichkeit von gar feinen Beugniffen und Überlieferungen bestätigt wird ober von folden, die ju unserer Biffenschaft noch nie gelangt find? Es wird ohne Grund angenommen, daß es eine Bestimmung bes Theaters mit sei, das Andenken großer Männer zu erhalten; bafür ift die Geschichte, aber nicht das Theater. Auf dem Theater follen wir nicht lernen, was diefer ober jener einzelne Mensch gethan hat, sondern was ein jeder Mensch von einem gewissen Charafter unter gemiffen gegebenen Umftanden thun werbe. Die Abficht der Tragödie ist weit philosophischer als die Absicht der Beschichte 2); und es heißt sie von ihrer wahren Burde herabsegen, wenn man fie zu einem bloßen Paneghrifus berühmter Männer macht, ober sie gar ben Nationalstolz zu nähren mißbraucht.

C. 1. Die Übersetzung der "Zelmire" ift nur in Profa. Aber wer wird nicht lieber eine körnichte, wohlklingende Profa hören wollen als matte, geradebrechte Berse? Unter allen unsern gereimten Über= setzungen werden kaum ein halbes Dutend sein, die erträglich find. Und daß man mich ja nicht bei dem Worte nehme, sie zu nennen! Ich wurde eher wiffen, wo ich aufhören, als wo ich anfangen sollte. Die beste ist an vielen Stellen dunkel und zweideutig; ber Frangose war schon nicht der größte Berfifikateur, sondern stümperte und flickte; ber Deutsche war es noch weniger, und indem er sich bemühte, die gludlichen und ungludlichen Zeilen seines Originals gleich tren zu überfeten, fo ist es natürlich, daß öfters, was dort nur Luckenbugerei oder Tautologie war, hier zu förmlichem Unsinne werden mußte. Der Ausbruck ist babei meistens so niedrig und die Ronftruktion so ver= worfen, daß der Schauspieler allen seinen Abel nötig hat, jenem aufzuhelfen, und allen seinen Berstand braucht, diese nur nicht verfehlen Ihm die Deklamation zu erleichtern, daran ift vollends zu lassen. gar nicht gebacht worden!

2. Aber verlohnt es benn auch ber Mühe, auf französische Berse so viel Fleiß zu wenden, bis in unserer Sprache ebenso wässerig korrekte, ebenso grammatikalisch kalte Berse baraus werden? Benn wir hingegen den ganzen poetischen Schnuck der Franzosen in unsere Prosa übertragen, so wird unsere Prosa dadurch eben noch nicht sehr poetisch werden. Es wird der Zwitterton noch lange nicht daraus entstehen, der aus den prosaischen Übersehungen englischer Dichter entstanden ist, in welchen der Gebrauch der kühnsten Tropen und

<sup>3. - 2)</sup> Den Grund hierfür fiebe unter XIX. 9.

Figuren außer einer gebundenen kadensierten 1) Wortfügung uns an Trunfene denken läßt, die ohne Mufik tangen. Der Ausbruck wird sich höchstens über die alltägliche Sprache nicht weiter erheben, als sich die theatralische Deklamation über den gewöhnlichen Ton der gesellschaftlichen Unterhaltungen erheben soll. Und sonach wünschte ich unserm prosaischen Übersetzer recht viele Nachfolger; ob ich gleich ber Meinung des Houbar be la Motte gar nicht bin, daß bas Silbenmaß überhaupt ein kindischer Zwang sei, dem sich ber bramatische Dichter am wenigsten Ursache habe, zu unterwerfen 2). hier kommt es blog darauf an, unter zwei Ubeln das kleinfte zu wählen; entweder Berftand und Nachdruck der Berfifikation, oder diefe jenen aufzuopfern. Dem Houdar de la Motte mar feine Meinung zu vergeben; er hatte eine Sprache in Gedanken, in der das Detrijche ber Boefie nur Rigelung ber Ohren ift und zur Berftarfung bes Ausbrucks nichts beitragen tann; in ber unfrigen hingegen ift etwas mehr, und wir können der griechischen ungleich naher kommen, die durch den blogen Rhythmus ihrer Bersarten die Leidenschaften, die darin ausgedrückt werden, anzudeuten vermag. Die französischen Berje haben nichts als den Wert der überftandenen Schwierigkeit für sich; und freilich ift biefes nur ein fehr elender Wert.

## VII. "Cénie" der Madame de Graffignn.

(Rritit ber Überfetung.) [Stüd 20.]

Den 23. Abend (Freitags ben 22. Mai) ward "Cenie" aufgeführt. Diefes vortreffliche Stud ber Graffigny mußte ber Bottichedin zum Überfeten in die Sande fallen. Nach dem Bekenntniffe, welches fie von fich felbst ablegt, "daß sie die Ehre, welche man durch Abersetung ober auch Berfertigung theatralischer Stude erwerben fonne, allezeit nur für sehr mittelmäßig gehalten habe," läßt sich leicht vermuten, daß sie, diese mittelmäßige Ehre zu erlangen, auch nur fehr mittelmäßige Muhe werbe angewendet haben. Ich habe ihr die Gerechtigfeit widerfahren laffen, daß fie einige luftige Stude des Destouches eben nicht verdorben hat 1). Aber wie viel leichter ift es, eine Schnurre zu überseten als eine Empfindung!

<sup>2. — 1)</sup> tabenfiert (frz.) = rhythmifch. — 2) Dies zu beweisen, um-

schrieb be la Wotte einzelne Stellen bes Racine in Prosa und behauptete, daß diese Umschreibung dem Originale um nichts nachstünde.

1. — 1) Es handelt sich speciell um den "Poetischen Dorfjunker" bes hier genannten Dichters; die allerdings nicht gerade ungunstige Aritik der Ubersetzung sindet sich in dem (in diese Ausgabe nur teilweise aufgenommenen) 13. Stud ber B. D.

Lächerliche kann der Witige und Unwitige nachsagen; aber die Sprache bes Bergens tann nur bas Berg treffen. Sie hat ihre eigene Regeln; und es ist gang um fie geschehen, sobald man diese verkennt und sie dafür den Regeln der Grammatik unterwerfen und ihr alle die kalte Bollftändigkeit, alle die langweilige Deutlichkeit geben will, die wir an einem logischen Sate verlangen. 3. B. Dorimond hat bem Mericourt eine ansehnliche Berbindung nebst dem vierten Teile seines Bermögens zugedacht 2). Aber das ist das wenigste, worauf Mericourt geht; er verweigert sich dem großmütigen Anerbieten 3) und will sich ihm aus Uneigennütigkeit verweigert zu haben scheinen. "Wozu bas? sagt er. Warum wollen Sie sich Ihres Vermögens berauben? Genießen Sie Ihrer Guter selbst; sie haben Ihnen Gefahr und Arbeit genug gekostet." "J'en jouirai, je vous rendrai tous heureux," läßt die Graffigny den lieben gutherzigen Alten antworten. "Ich will ihrer genießen, ich will euch alle glücklich machen." Bor-trefflich! Hier ist kein Wort zu viel! Die wahre nachlässige Kurze, mit ber ein Mann, bem Gute zur Ratur geworben ift, von seiner Gute spricht, wenn er bavon sprechen muß! Seines Gluckes genießen, andere gludlich machen, beides ift ihm nur eines; bas eine ift ihm nicht bloß eine Folge bes andern, bas eine ist ihm ganz bas andere; und so wie sein Berg keinen Unterschied darunter kennt, so weiß auch sein Mund keinen darunter zu machen; er spricht, als ob er das nämliche zweimal spräche, als ob beibe Sätze wahre tautologische Sate, vollkommen identische Sate waren, ohne das geringste Berbindungswort. D bes Elenden, der die Berbindung nicht fühlt, dem fie eine Partitel erft fühlbar machen foll! Und bennoch, wie glaubt man wohl, daß die Gottschedin jene acht Worte überset hat? "Als= bann werde ich meiner Guter erft recht genießen, wenn ich euch beide dadurch werde glücklich gemacht haben." Unerträglich! Der Sinn ift vollkommen übertragen, aber ber Beift ift verflogen; ein Schwall von Borten hat ihn erftickt. Diefes "Allsbenn" mit seinem Schwanze von "Benn", biefes "Erft", biefes "Recht", biefes "Dadurch", lauter Bestimmungen, die bem Ausbruche bes Bergens alle Bedenklichkeiten

<sup>1. — 2)</sup> Mericourt ist ber intrigante Resse Dorimonds; er spielt ben Uneigennützigen, um die Hand ber Cénie, der vermeintlichen Tochter Dorimonds, die seinen Bruder Clerval liebt, für sich zu gewinnen. Cénie ist in Birklichkeit die Tochter der in Dorimonds Hause als Gouvernante lebenden Orphise. Dieser hat man einst, als sie in schwerer Krankseit dem Tode nahe war, auf Beranlassung von Dorimonds Gattin ihr Kind genommen und es Dorimond untergeschoben. Sie selbst hält ihr Kind sür tot und lebt in dem Glauben, Cénie sei Dorimonds Tochter. Ihr Gemahl Dorsainville ist vor Jahren wegen eines Ehrenhandels aus Frankreich gestohen; gerade jetzt kehrt er, durch Clervals Bermittlung begnadigt, nach Frankreich zurück, weiß aber nichts von dem Schickal der Seinigen. Das Stück schließt mit der Wiederertennung der Getrennten, und Cénie wird trotz Mericourts Intriguen Clervals Gemahlin. — 3) "Sich weigern" sindet sich mehrsach auch bei anderen Schristellern, 3. B. Tieck u. Lenau, mit dem Dativ verbunden, "sich verweigern" wohl nur bei L.

der Überlegung geben und eine warme Empfindung in eine frostige

Schlußrede verwandeln.

Denen, die mich versteben, darf ich nur sagen, daß ungefähr auf diesen Schlag das ganze Stud übersett ift. Jede feinere Empfindung ift in ihren gefunden Menschenverstand paraphrasiert, jeder affettvolle Ausbruck in die toten Bestandteile seiner Bedeutung aufgelöft worden. Hierzu fommt in vielen Stellen ber häßliche Ton bes Ceremoniells; verabredete Ehrenbenennungen fontrastieren mit den Ausrufungen der gerührten Natur auf die abscheulichste Beise. Indem Cenie ihre Mutter erkennt, ruft sie: "Frau Mutter! o welch ein füßer Name!" Der Name Mutter ift füß; aber Frau Mutter ist wahrer Honig mit Citronensaft! Der herbe Titel zieht das ganze der Empfindung sich öffnende Berg wieder zusammen. Und in dem Augenblicke, da sie ihren Bater findet, wirft sie sich gar mit einem "Gnädiger herr Bater! bin ich Ihrer Gnade wert!" ihm in Die Arme. Mon pere! auf beutsch: Gnabiger Berr Bater! Bas für ein respektubses Rind! Wenn ich Dorfainville mare, ich hätte es ebenso gern gar nicht wieder gefunden als mit dieser Anrede.

3. Madame Löwen spielt die Orphise; man kann sie nicht mit mehrerer') Bürde und Empfindung spielen. Jede Miene spricht das ruhige Bewußtsein ihres verkannten Wertes?); und sanste Mestancholie auszudrücken, kann nur ihrem Blicke, kann nur ihrem Tone

gelingen.

Cénie ist Madame Hensel. Kein Wort fällt aus ihrem Munde auf die Erde. Was sie sagt, hat sie nicht gelernt; es kömmt aus ihrem eignen Kopfe, aus ihrem eignen Herzen. Sie mag sprechen, oder sie mag nicht sprechen, ihr Spiel geht ununterbrochen fort. Ich wüßte nur einen einzigen Fehler; aber es ist ein sehr seltener Fehler, ein sehr beneidenswürdiger Fehler. Die Aktrice ist für die Rolle zu groß. Mich dünkt einen Riesen zu sehen, der mit dem Gewehre eines Kadetts exerciert. Ich möchte nicht alles machen, was ich vortrefslich machen könnte.

Herr Edhof in der Rolle des Dorimond ist ganz Dorimond. Diese Mischung von Sanstmut und Ernst, von Weichherzigkeit und Strenge, wird gerade in so einem Manne wirklich sein, oder sie ist es in keinem. Wenn er zum Schlusse des Stücks vom Mericourt sagt: "Ich will ihm soviel geben, daß er in der großen Welt leben kann, die sein Vaterland ist; aber sehen mag ich ihn nicht mehr!" wer hat den Mann gelehrt, mit ein paar erhobenen Fingern, hierhin

<sup>3. — 1) &</sup>quot;Wehrer" als attributiver Komparativ bez. einen höheren Grab ber Intensität (= größer) ober eine größere Menge; jeht veraltet. — 2) Infolge ber Berleumbungen Mericourts sieht Dorimond in ihr eine Gegnerin seiner Absichten. — 3) Diese Kritik war es, welche die Hensel so ausbrachte, daß L. infolge der sich daraus ergebenden Unannehmlichteiten auf die Daner die Beurteilung der Schauspieler ganz aufgab. Bgl. X. B. 4. und Einleitung 3. —

und dahin bewegt, mit einem einzigen Kopfdrehen uns auf einmal zu zeigen, was das für ein Land ist, dieses Baterland des Mericourt? Ein gefährliches, ein boses Land!

Tot linguae, quod membra viro! 4) —

4

# VIII. Postaires "Nanine".

(Über ben Titel ber Komöbien. Das rührende Luftspiel.) [Stud 21.]

Den 27. Abend (Montags ben 1. Junius) ward die "Ranine" bes Herrn von Boltaire gespielt.

"Nanine? fragten sogenannte Kunftrichter, als bieses Luftspiel im Jahre 1749 zuerst erschien. Bas ist bas für ein Titel? Bas denkt man dabei?" Nicht mehr und nicht weniger, als man bei einem Titel denken soll. Ein Titel muß kein Küchenzettel sein. Je weniger er von dem Inhalte verrät, desto besser ist er. Dichter und Zuschauer finden ihre Rechnung dabei, und die Alten haben ihren Romobien felten andere als nichtsbedeutende Titel gegeben. Ich fenne faum brei ober viere, die ben Hauptcharafter anzeigten ober etwas von der Intrigue verrieten. Es konnte sein, daß die Sache fo unbedeutend nicht wäre. Mancher Stümper hat zu einem schönen Titel eine schlechte Romodie gemacht, und bloß bes ichonen Titels wegen. Ich möchte doch lieber eine gute Romödie mit einem schlechten Titel. Wenn man nachfragt, was für Charaftere bereits bearbeitet worden. fo wird taum einer zu erdenken fein, nach welchem besonders die Franzosen nicht schon ein Stück genannt hätten. Der ist längst da gewesen! ruft man. Der auch schon! Dieser wurde vom Molière, jener vom Destouches entlehnt fein! Entlehnt? Das tommt aus ben schönen Titeln. Bas für ein Eigentumsrecht erhalt ein Dichter auf einen gewiffen Charafter dadurch, daß er feinen Titel davon hergenommen? Wenn er ihn ftillschweigend gebraucht hatte, fo murbe ich ihn wiederum stillschweigend brauchen durfen, und niemand wurde mich darüber zum Nachahmer machen. Aber jo wage es einer einmal und mache z. B. einen neuen "Misanthropen". Wann er auch feinen Bug von bem Moliereschen nimmt, fo wird fein "Mifanthrop" doch immer nur eine Kopie heißen. Genug, daß Molière den Namen auerst gebraucht hat. Jener hat unrecht, daß er fünfzig Jahre später lebt, und daß die Sprache für die unendlichen Barietaten des menichlichen Gemüts nicht auch unendliche Benennungen hat.

<sup>3. - 4)</sup> Aus einem Gedichte ber lateinischen Anthologie; Die gange Stelle heißt:

Tot linguae quot membra viro; mirabilis ars est, Quae facit articulos ore silente loqui.

- 2. Wenn der Titel "Nanine" nichts sagt, so sagt der andere Titel desto mehr: "Nanine oder das besiegte Borurteil". Und warum soll ein Stück nicht zwei Titel haben? Haben wir Menschen doch auch zwei, drei Namen. Die Namen sind der Unterscheidung wegen, und mit zwei Namen ist die Verwechselung schwerer als mit einem. Wegen des zweiten Titels scheint der Herr von Voltaire noch nicht recht einig mit sich gewesen zu sein. In der nämlichen Ausgabe seiner Werke heißt er auf einem Blatte: das besiegte Vorurteil; und auf dem andern: der Mann ohne Vorurteil. Doch beides ist nicht weit aus einander. Es ist von dem Vorurteile, daß zu einer versnünstigen Ehe die Gleichheit der Geburt und des Standes erforderlich sei, die Rede. 1)
- "Nanine" gehört unter die rührenden Luftspiele1). Es hat aber auch sehr viele lächerliche Scenen"), und nur insofern, als bie lächerlichen Scenen mit den rührenden abwechseln, will Boltaire biefe in ber Romodie geduldet wiffen. Eine gang ernsthafte Romodie, wo man niemals lacht, auch nicht einmal lächelt, wo man nur immer weinen möchte, ist ihm ein Ungeheuer. Singegen findet er den Übergang von dem Rührenden zum Lächerlichen und von dem Lächerlichen zum Rührenden sehr natürlich. Das menschliche Leben ift nichts als eine beständige Rette solcher Übergänge, und die Komödie soll ein Spiegel bes menschlichen Lebens sein. "Was ist gewöhnlicher, sagt er 3), als daß in dem nämlichen Saufe ber zornige Bater poltert, die verliebte Tochter seufzt, der Sohn sich über beide aufhält, und jeder Anverwandte bei ber nämlichen Scene etwas anders empfindet? Man verspottet in einer Stube fehr oft, mas in der Stube nebenau äußerst bewegt; und nicht selten hat ebendieselbe Person in ebenberfelben Biertelftunde über ebendiefelbe Sache gelacht und geweint. Eine fehr ehrwürdige Matrone faß bei einer von ihren Tochtern, die gefährlich frank lag, am Bette, und die ganze Familie ftand um fie Sie wollte in Thranen zerfließen, fie rang die Bande und rief: D Gott, lag mir, lag mir diefes Rind, nur diefes! magft bu mir doch alle die andern dafür nehmen! hier trat ein Mann, der eine von ihren übrigen Töchtern geheiratet hatte, näher zu ihr hinzu, zupfte fie bei bem Armel und fragte: Madame, auch die Schwiegerfühne? Das falte Blut, der komische Ton, mit benen er diese Worte aussprach, machten einen folden Gindrud auf die betrübte Dame, daß fie in vollem Gelächter herauslaufen mußte; alles folgte ihr und

<sup>2. — &#</sup>x27;) Der Graf Alban liebt die in seinem elterlichen Hause erzogene Ranine, die Tochter eines Landmannes, und macht sie trop der Jutriguen der Baronin de l'Orme, die ihn selbst gern heiraten möchte, und nach allerlei Wisverständnissen, die durch den Gärtner Blaise hervorgerusen werden, zu seiner Gemahlin.

<sup>3. — 1)</sup> Über das rührende Luftspiel vgl. Einseitung 9. — 2) zu benen namentlich ber unter 2. Unm. 1 angeführte Gartner Blaise den Anlaß giebt. — 3) In der Borrede zu seinem "Berlorenen Sohn". —

58 IX. 1.

lachte; die Kranke selbst, als sie es horte, ware vor Lachen fast er-"Homer, fagt er an einem andern Orte4), läßt fogar die Bötter, indem fie das Schicffal ber Belt entscheiden, über ben pofsierlichen Anstand des Bulkan lachen 5). Hektor lacht über die Furcht feines tleinen Sohnes, indem Andromache bie beißeften Thränen vergießt "). Es trifft fich wohl, daß mitten unter ben Greueln einer Schlacht, mitten in ben Schreden einer Fenersbrunft ober fonft eines traurigen Berhängniffes ein Ginfall, eine ungefähre Boffe, trop aller Beangstigung, trop alles Mitleids das unbandigfte Lachen erregt. Man befahl in der Schlacht bei Speier 7) einem Regimente, daß es feinen Barbon geben follte. Gin beutscher Offizier bat darum, und der Frangoje, den er darum bat, antwortete: Bitten Sie, mein herr, was Sie wollen, nur bas Leben nicht; damit fann ich unmöglich bienen! Diese Naivetät ging sogleich von Mund zu Mund; man lachte und metelte. Wie viel eber wird nicht in der Komöbie das Lachen auf rührende Empfindungen folgen konnen? Belche elende und eitle Arbeit, wider die Erfahrung streiten wollen!"

4

Sehr wohl! Aber streitet nicht auch der Herr von Boltaire wider die Erfahrung, wenn er die ganze ernsthafte Komödie für eine eben so sehlerhafte als langweilige Gattung erklärt? Bielleicht damals, als er es schrieb, noch nicht. Damals war noch keine "Cenie", noch kein "Hausvater" vorhanden"); und vieles muß das Genie erst wirklich machen, wenn wir es für möglich erkennen sollen.

### IX. Gellerts "Kranke Frau".

(Kritif bes Luftspiels.)

[Stüd 22.]

Den 28. Abend (Dienstags den 2. Junius) wurde "die franke Frau" bes Herrn Gellert aufgeführt.

1. Unstreitig ist unter allen unsern tomischen Schriftsellern Herr Gellert berjenige, bessen Stücke das meiste ursprünglich Deutsche haben. Es sind wahre Familiengemälde, in benen man sogleich zu Hause ist; jeder Zuschauer glaubt einen Better, einen Schwager, ein Wühnuchen aus seiner eigenen Verwandtschaft darin zu erkennen. Sie beweisen zugleich, daß es an Originalnarren bei uns gar nicht mangelt, und daß nur die Augen ein wenig setten sind, denen sie sich in ihrem

<sup>3. — 4)</sup> In der Borrebe zur "Nanine". — 5) Bgl. Hom. II. I. 599 ff. — 6) Bgl. Hom. II. VI. 466. ff — 7) Gemeint ist die Schlacht am Speiersbache in der Rähe von Speier, wo die Franzosen unter Tallard im span. Erbfolgefriege am 15. Nov. 1703 über die Berbündeten unter dem Erbprinzen von Hessen einen Sieg gewannen. — 6) über "Cenie" vgl. VII, über Diderote "Hauft was der Gemeinung 9. und H. XIX.

wahren Lichte zeigen. Unfere Thorheiten find bemerkbarer als bemerkt; im gemeinen Leben sehen wir über viele aus Butherzigkeit hinweg, und in ber Nachahmung haben fich unfere Birtuofen 1) an eine allzuflache Manier gewöhnt. Sie machen fie ahnlich, aber nicht hervorspringend 2). Sie treffen, aber ba fie ihren Wegenstand nicht porteilhaft genng zu beleuchten gewußt, jo mangelt dem Bilde die Rundung, bas Körperliche; wir seben nur immer eine Seite, an ber wir uns bald fatt gesehen, und beren allzuschneibende Außenlinien uns gleich an die Täuschung erinnern, wenn wir in Gebanken um bie übrigen Seiten herumgeben wollen. Die Narren find in der ganzen Welt platt und frostig und etel; wann sie beluftigen follen, muß ihnen der Dichter etwas von dem Seinigen geben. Er muß sie nicht in ihrer Alltagskleidung, in der schmutigen Nachlässigkeit auf das Theater bringen, in der fie innerhalb ihren vier Pfählen herumträumen. Sie muffen nichts von ber engen Sphare fummerlicher Umstände verraten, aus der sich ein jeder gern herausarbeiten will. Er muß fie aufpupen; er muß ihnen Big und Berftand leiben, das Armselige ihrer Thorheiten bemänteln zu können; er muß ihnen ben Ehrgeiz geben, bamit glänzen zu wollen 3).

2. Ich weiß gar nicht, sagte eine von meinen Bekanntinnen, was das für ein Baar zusammen ist, dieser Herr Stephan und diese Frau Stephan! Herr Stephan ist ein reicher Mann und ein guter Mann. Gleichwohl muß seine geliebte Frau Stephan um eine lumpige Andrienne!) so viel Umstände machen! Wir sind freilich sehr oft um ein Nichts frank, aber doch um ein so gar großes Richts nicht. Eine neue Andrienne! Kann sie nicht hinschien und außenehmen?) lassen und machen sassen, und er muß ja wohl.

Ganz gewiß! sagte eine andere. Aber ich habe noch etwas zu erinnern. Der Dichter schrieb zu den Zeiten unserer Mütter. Eine Andrienne? Welche Schneidersfrau trägt denn noch eine Andrienne? Es ist nicht erlaubt, daß die Aftrice hier dem guten Manne nicht ein wenig nachgeholsen! Konnte sie nicht Roberonde, Benedistine, Respektuöse<sup>3</sup>) (ich habe die andern Namen vergessen, ich würde sie auch nicht zu schreiben wissen) dafür sagen! Mich in einer Andrienne zu benken, das allein könnte mich frank machen! Wenn es der neueste Stoff ist, wornach Madame Stephan lechzt, so muß es auch die neueste

2) — i) Andrienne (frz.), eine Art Schleppkleid. — 2) aussuchen. — 3) Bezeichnungen für Kleidungsstücke, die damals modern waren, wie früher die Andrienne.

<sup>1.— &#</sup>x27;) Birtuos, ber aussübende Künstler, hier — Dichter. — ') hers vorspringend — über das Gemeine, Alltägliche hinausgehend. — ') Die "franke Frau" Gellerts ist allerdings platt und frostig genug; sie ärgert sich krank, weil ihre Schwägerin ein neues Kleid bekommen hat; als man ihr endlich auf den Rat einer Wuhme, die den wahren Grund der Krankheit erkennt, eben dieses Kleid ihrer Schwägerin bringt, so legt sie es an, obgleich es ihr nicht paßt, und wird alsbald wieder gesund.

Tracht fein. Wie fonnen wir es fonft mahrscheinlich finden, bag fie

darüber frant geworben?

Und ich, fagte eine britte (es war die gelehrteste), finde es fehr unanständig, daß die Stephan ein Kleid anzieht, bas nicht auf ihren Leib gemacht worden. Aber man fieht wohl, mas den Berfaffer zu diefer - wie joll ich es nennen? - Berkennung unferer Delikateffe gezwungen hat. Die Ginheit der Beit ! Das Rleid mußte fertig fein; die Stephan follte es noch anziehen; und in vier und zwanzig Stunden wird nicht immer ein Rleid fertig. Ja, er durfte sich nicht einmal zu einem fleinen Nachspiele vier und zwanzig Stunden gar wohl erlauben. Denn Aristoteles fagt - hier ward meine Kunftrichterin unterbrochen.

# X. "Der Graf von Mex" des Thomas Corneille.

Erfte Mufführung.

(Beleuchtung ber Boltaireichen Rritit bes Dramas; Drama und Beichichte. Die Darstellung des Effer und ber Ronigin Elisabeth auf der Bubne; Beleuchtung ber Charaftere.)

[Stüd 22-25.]

Den 30. Abend (Donnerstags den 4. Junius) ward der "Graf von Effer" vom Thomas Corneille aufgeführt.

A. 1. Der Berr von Boltaire hat den "Effer" auf eine sonderbare Beise fritisiert 1). Ich möchte nicht gegen ihn behaupten, daß "Effer" ein vorzüglich gutes Stud fei; aber das ift leicht zu erweisen, daß viele von den Fehlern, die er daran tadelt, teils fich nicht darin finden, teils unerhebliche Rleinigkeiten sind, die feinerseits eben nicht den richtigsten und würdigsten Begriff von der Tragodie voraussegen.

Es gehört mit unter die Schwachheiten des herrn von Boltaire, daß er ein fehr profunder Historitus fein will. Er ichwang fich alfo auch bei bem "Effer" auf biefes fein Streitroß und tummelte es gewaltig herum. Schade nur, daß alle die Thaten, die er darauf verrichtet, des Staubes nicht wert sind, den er erregt.

Thomas Corneille hat ihm von der englischen Geschichte nur wenig gewußt, und jum Glude fur ben Dichter war bas bamalige

angezogene Kritif bes "Effer" finbet. -

<sup>2. — 4)</sup> Scherzhafte Anspielung auf das Geset von der Einheit der Zeit, das 2. — 1) Scherzhafte Anspielung auf das Gejeg von der Einheit der Zeit, das die Franzosen auf die misverstandenen Worte des Aristoteles gegründet hatten, nach welchen es die Tragödie darauf anlegt, daß die in ihr dargestellte Handlung innerhalb eines Sonnenlauses vor sich gebe oder doch nur wenig darüber hinausgehe (Poet. c. 5. 4). Bgl. XV. B. 8. Einl. 6.

A. 1. — 1) Boltaire veröffentlichte im J. 1747 eine Ausgabe der Werke P. Corneilles, welcher er zwei Dramen des Th. Corneille beisügte; diese Ausgabe war von einem Kommentar begleitet, in welchem sich auch die von L.

X. A. 1.

61

Bublikum noch unwissender. Jest, sagt er, kennen wir die Königin Elisabeth und den Grasen Essex besser; jest würden einem Dichter dergleichen grobe Verstoßungen wider die historische Wahrheiten schärfer aufgemust 2) werden 3).

A. 1. — 2) aufmuten, urfpr. — aufputen, aufstuten, herausftreichen, bann, im tadelnden Sinne, tadelnd hervorheben, vorruden (jest nur noch mundartl.). — 3) Der historische Graf von Esser wurde nach dem Tode seines Stiesvaters, bes (aus Schillers Maria Stuart befannten) Lord Leicester, der erklärte Günstling der Königin Elisabeth. Er nahm im I 1588 teil an dem Kampse gegen die spanische Armada, im J. 1589 an einem verunglückten Kriegszuge gegen Spanien und vermählte sich nach seiner Rücksehr heimlich mit einer Tochter Balsinghams, ohne dadurch die Gunst der Königin einzubuffen. 3m 3. 1591 erhielt er ben Oberbefehl über bie Truppen, welche Elisabeth zur Unterstützung Heinrichs IV. nach Frankreich sanbte und unternahm 1596 mit bem Abmiral Howard, bem späteren Grafen von Rottingham. eine abermalige Expedition gegen Spanien, die aber, trop eines tuhnen handstreiches auf Kabir, ebenso wie eine britte im folgenden Jahre, ohne erheb-liche Resultate blieb. Die Borwürfe, welche ihm die Königin machte, hielten ihn eine Beile vom Hose sern, und als die Königin sich ihm zuerst wieder näherte, wurden seine Unsprüche so maßlos, daß er den einstußreichen Winister Burleigh, bessen sohn Cecil und die Königin selbst mehrsach persönlich beleisigte. Einst, als es sich um die Ernennung eines königlichen Statthalters bes aufrührerischen Frlands handelte (1598), soll ihm die Königin wegen seiner unehrerbietigen Außerungen einen Bacenstreich gegeben und er selbst ans Schwert gegriffen haben. Im solgenden Jahre wurde er gegen seinen Billen zum Statthalter von Frland ernannt und suchte nun möglichst balb nach Erseland zurücknehmen. Ein folgen mit Ausgen Sichren ber Auf nach England zuruckutehren. Er schloß mit Tyrone, bem Führer ber Auf-ftanbischen, einen für biese worteilhaften Waffenstillstand, und ba ihm bies am Hofe als Berrat ausgelegt wurde, so tehrte er gegen ben ausbrücklichen Befehl ber Königin nach England zurück und brang ungestüm in das Kabinett derselben, um sich zu verteidigen. Die erzürnte Königin entsetzte ihn aber seiner Burbe und ließ ihn in freilich milber haft halten. Bieber entlaffen murbe er vom hofe verbannt Ein Gesuch, ihm bas einträgliche Monopol mit sugen Beinen zu belassen, schlug Elisabeth ab. Run suchte er eine Berbindung mit ben Schotten, erregte, von seinem Freunde, bem Grafen von Southampton, unterstützt, einen Aufstand in London, mußte sich aber ergeben und wurde wegen hochverrats gerichtet. Die Königin zogerte, bas Tobesurteil gu unterschreiben, in der Hoffnung, er werde um Gnade fleben; ba bies nicht geschah, fo murde er enthauptet, am 25. Febr. 1601. — Hier der Inhalt des Dramas: Der Graf von Effer wird von seinen Feinben wegen seines Berhaltens in Frland bes Staatsverrates angeklagt; nach seiner Rücksehr hat er einen Angriff auf bas tönigliche Schloß gemacht, um bie Bermählung bes Herzogs von Irton mit ber töniglichen Sofhame Henriette zu verhindern. aber bie Bermählung ift bereits vollzogen. Die Berzogin von Irton hat den Grafen geliebt, aber auf ben ausdrücklichen Bunsch der Königin den Herzog geheiratet, um nicht Elisabeths Gifersucht zu erregen und dadurch sich und den Geliebten zu verderben. Da die Königin also von dieser Liebe nichts weiß, so glaubt sie, der Angriff des Grasen sei gegen ihre Person gerichtet, und diesen Glauben schuren die geschäftigen Feinde des königlichen Günftlings, die es auf fein Berberben abgefeben haben. Aber die Königin mag den Mann, dem ihre Bergensneigung zugewandt ift, nicht verderben, und in einer Unterredung mit ihm bietet fie ihm ihre Liebe und Bergeihung an. Als Effer jedoch im Bewußtsein seiner Schuldlosigkeit von einer Berzeihung nichts wiffen will und ihre Liebe zurudweist, da läßt die Konigin, in ihrem Stolze aufs tieffte getrantt, ben Grafen verhaften, und ber Gerichtshof, ben fie zu feiner

ì

Und welches find benn diefe Berftoffungen? Boltaire hat ausgerechnet, daß die Ronigin damals, als fie bem Grafen ben Prozeß machen ließ, achtundsechzig Jahre alt war. Es ware also lächerlich, fagt er, wenn man sich einbilden wollte, daß die Liebe den geringften Unteil an dieser Begebenheit könne gehabt haben. Warum das? Geschieht nichts Lächerliches in der Welt? Sich etwas Lächerliches als geschehen denten, ist das so lächerlich? "Rachdem das Urteil über den Effer abgegeben war, sagt hume"), fand sich die Rönigin in der außersten Unruhe und in der graufamsten Ungewißheit. Rache und Buneigung, Stoly und Mitleiden, Sorge für ihre eigene Sicherheit und Befummernis um das Leben ihres Lieblings ftritten unaufhörlich in ihr; und vielleicht, daß sie in diesem qualenden Buftande mehr zu beklagen war als Effer felbst. Sie unterzeichnete und wiberrufte 2) ben Befehl zu feiner hinrichtung einmal über bas andere; jest war fie fast entschlossen, ihn bem Tode zu überliefern; ben Augenblid barauf erwachte ihre Rärtlichkeit aufs neue, und er follte leben. Die Feinde des Grafen ließen sie nicht aus ben Augen; sie stellten ihr vor, daß er selbst den Tod wünsche, daß er selbst erklärt habe, wie sie doch anders feine Ruhe vor ihm haben wurde. Wahrschein= licherweise that diese Angerung von Reue und Achtung für die Sicherheit der Königin, die der Graf sonach lieber durch seinen Tod befestigen wollte, eine gang andere Wirkung, als fich feine Feinde bavon versprochen hatten. Sie facte bas Feuer einer alten Leiden= schaft, die sie so lange für ben Ungludlichen genährt hatte, wieder an. Was aber bennoch ihr Berg gegen ihn verhartete, war die vermeintliche Balsftarrigfeit, burchaus nicht um Gnabe zu bitten. versah sich bieses Schrittes von ihm alle Stunden, und nur aus Berdruß, daß er nicht erfolgen wollte, ließ fie dem Rechte endlich feinen Lauf."

Warum sollte Elisabeth nicht noch in ihrem achtundsechzigsten Jahre geliebt haben, sie, die sich so gern lieben ließ? Sie, der es so sehr schwingelte, wenn man ihre Schönheit rühmte? Sie, die es

zu folgen.
2. — 1) In seiner "Geschichte Englands". Bgl. Biogr. Notizen. —
2) rufte, jest veraltete, aber schon im MA. gebräuchliche schwache Nebenform zu rieß. —

Berurteilung einsetzt, erklärt ihn bes Tobes schuldig. Schon werden die Borbereitungen zu seiner Hinrichtung getroffen, da läßt ihm die noch immer zwischen Zorn und Liebe schwankende Königin ihre Gnade bieten, wenn er darum bitten will. Sie ersucht sogar die Gräfin Frton, von welcher sie bei dieser Gelegenheit das Berhältnis zu Essex erfährt, und Salisburh, den Freund des Erasen, alles aufzubieten, daß er sich beuge. Aber der ftolze Mann ift zur Rachgiedigkeit nicht zu bewegen, und klagend über die Ungerechtigkeit, die ihm widersahren, besteigt er das Schasott. Inzwischen hat die Liebe in dem Herzen der Königin wieder die Oberhand gewonnen; sie nimmt das Urteil zurst, aber es ist zu spät. Ihr Schwerz wird endlos, da sie erkennt, daß Essex sälfchlich als Berräter angeklagt ist, und die Rachricht von den letzten Augenblicken des Grasen ruft in ihr den Bunsch wach, ihm bald im Tode zu folgen.

so wohl aufnahm, wenn man ihre Kette zu tragen schien? Die Welt muß in diesem Stücke keine eitlere Frau jemals gesehen haben. Ihre Hösslinge stellten sich daher alle in sie verliebt und bedienten sich gegen Ihro Majestät mit allem Anscheine des Ernstes des Stils der lächerslichsten Galanterie. Als Kaleigh<sup>3</sup>) in Ungnade siel, schrieb er an seinen Freund Cecil einen Brief, ohne Zweisel, damit er ihn weisen sollte, in welchem ihm die Königin eine Benus, eine Diana und ich weiß nicht was war. Gleichwohl war diese Göttin damals schon sechzig Jahr alt. Fünf Jahre darauf führte Heinrich Unton, ihr Abgesandter in Frankreich, die nämliche Sprache mit ihr 4). Kurz, Corneille ist hinlänglich berechtigt gewesen, ihr alle die verliebte Schwachheit beizulegen, durch die er das zärtliche Weib mit der stolzen Königin in einen so interessanten Streit bringt.

3. Ebensowenig hat er ben Charafter bes Esser verstellt ober verfälscht. Essex, sagt Boltaire, war ber Helb gar nicht, zu dem ihn Corneille macht; er hat nie etwas Merkwürdiges gethan. Aber, wenn er es nicht war, so glaubte er es doch zu sein. Die Bernichstung ber spanischen Flotte, die Eroberung von Radig 1), an der ihm Boltaire wenig oder gar kein Teil läßt, hielt er so sehr für sein Werk, daß er durchaus nicht leiden wollte, wenn sich jemand die geringste Ehre davon anmaßte. Er erbot sich, es mit dem Degen in der Hand gegen den Grasen von Nottingham, unter dem er kommandiert hatte, gegen seinen Sohn, gegen jeden von seinen Anvers

wandten zu beweisen, daß sie ihm allein zugehöre.

Corneille läßt den Grafen von seinen Feinden, namentlich vom Raleigh und vom Cecil sehr verächtlich sprechen. Auch das will Boltaire nicht gutheißen. Es ist nicht erlaubt, sagt er, eine so neue Geschichte so gröblich zu verfälschen und Männer von so vornehmer Geburt, von so großen Verdiensten so unwürdig zu mißhandeln. Aber hier kömmt es ja gar nicht darauf an, was diese Männer waren, sondern wosür sie Essez hienste stolz genug, um ihnen ganz und gar keine einzuräumen.

Wenn Corneille den Essex sagen läßt, daß es nur an seinem Willen gemangelt, den Thron selbst zu besteigen, so läßt er ihn freislich etwas sagen, was noch weit von der Wahrheit entsernt war. Aber Voltaire hätte darum doch nicht ausrusen müssen: "Wie? Essex auf dem Throne? mit was für Recht? unter was für Vorwande? wie wäre das möglich gewesen?" Denn Voltaire hätte sich erinnern

<sup>2. — 3)</sup> Sir Walter Raleigh war ein Nebenbuhler bes Essex und mußte biesem eine Zeitlang weichen; später war er einer der ersten, die den Sturz des Essex bes Essex — 4) Derfelbe meldete ihr, daß er in einer Unterredung mit Heinrich IV. von Frankreich diesem das Bild seiner Königin gezeigt habe; dahbe dieser das Bild mit leidenschaftlicher Bewunderung betrachtet, habe beteuert, nie etwas Khnliches gesehen zu haben, und das Bild wiederholt mit großer Ehrsurcht gefüßt.

3. — 1) Bgl. A. 1. Anm. 3,

sollen, daß Essey von mütterlicher Seite aus dem königlichen Hause abstammte 2), und daß es wirklich Anhänger von ihm gegeben, die unbesonnen genug waren, ihn mit unter diejenigen zu zählen, die Ansprüche auf die Krone machen könnten. Als er daher mit dem zwönige Jakob von Schottland in geheime Unterhandlung trat 3), ließ er es das erste sein, ihn zu versichern, daß er selbst dergleichen ehrzgeizige Gedanken nie gehabt habe. Was er hier von sich ablehnte, ist nicht viel weniger, als was ihn Corneille voraussetzen läßt.

Judem also Boltaire durch das ganze Stuck nichts als historische Unrichtigkeiten findet, begeht er selbst nicht geringe. Wenn nämlich Boltaire die erstern Lieblinge der Königin Elisabeth nennen will, so nennt er den Robert Dudlen und den Grafen von Lei= Er wußte nicht, daß beibe nur eine Berson waren, und daß man mit eben dem Rechte den Poeten Arouet und den Kam= merherrn von Boltaire 2) zu zwei verschiedenen Personen machen Ebenso unverzeihlich ift bas Hnsteronproteron, in welches er mit der Ohrfeige verfällt, die die Königin dem Esser gab 3). Es ist falfch, daß er sie nach seiner unglücklichen Expedition in Irland befam; er hatte sie lange vorher bekommen; und es ist so wenig wahr, daß er damals den Born der Königin durch die geringste Erniedrigung zu befänftigen gesucht, daß er vielmehr auf die lebhafteste und edelste Urt mundlich und schriftlich seine Empfindlichkeit barüber ausließ. Er that zu seiner Begnadigung auch nicht wieder den ersten Schritt; die Königin mußte ihn thun.

Aber was geht mich hier die historische Unwissenheit des Herrn von Boltaire an? Ebensowenig als ihn die historische Unwissenheit des Corneille hätte angehen sollen. Und eigentlich will ich mich auch nur dieser gegen ihn annehmen.

5. Die ganze Tragödie des Corneille sein Roman; wenn er rührend ist, wird er dadurch weniger rührend, weil der Dichter sich wahrer Namen bedient hat?

Weswegen wählt der tragische Dichter wahre Namen? Nimmt er seine Charaktere aus diesen Namen? Oder nimmt er diese Namen, weil die Charaktere, welche ihnen die Geschichte beilegt, mit den Charakteren, die er in Handlung zu zeigen sich vorgenommen, mehr oder weniger Gleichheit haben? Ich rede nicht von der Art, wie die meisten Trauerspiele vielleicht entstanden sind, sondern wie sie eigenklich entstehen sollten. Oder, mich mit der gewöhnlichen Praxis der Dichter übereinstimmender auszudrücken: sind es die bloßen Fakta,

<sup>3. — 2)</sup> Essex' Mutter, Lätitia Knollys, in zweiter Che mit Lord Leiscester vermählt, war eine Berwandte des königl. Hauses. — 3) Bgl. A. 1. Anm. 3.

<sup>4. — 1)</sup> Den Titel Graf von Leicester erhielt Robert Dublen, als ihn Elijabeth im J. 1564 ber Maria Stuart als Gemahl anbot. — 2) Siehe bie Biogr. Notizen unter Boltaire. — 3) Bgl. A. 1. Anm. 3. Historoproteron — Berwechselung bes Früheren mit bem Späteren ober umgekehrt.

bie Umstände der Zeit und des Orts, oder sind es die Charaktere der Personen, durch welche die Fakta wirklich geworden, warum der Dichter lieber diese als eine andere Begebenheit wählt? Wenn es die Charaktere sind, so ist die Frage gleich entschieden, wie weit der Dichter von der historischen Wahrheit abgehen könne? In allem, was die Charaktere nicht betrifft, so weit er will. Nur die Charaktere sind ihm heilig; diese zu verstärken, diese in ihrem besten Lichte zu zeigen, ist alles, was er von dem Seinigen dabei hinzuthun darf; die geringste wesentliche Beränderung würde die Ursache ausheben, warum sie diese und nicht andere Namen sühren; und nichts ist anstößiger, als wovon wir uns keine Ursache geben können.

6. Wenn der Charakter der Elisabeth des Corneille das poetische Ideal von dem wahren Charakter ist, den die Geschichte der Königin dieses Namens beilegt; wenn wir in ihr die Unentschlüssigseit, die Widersprücke, die Beängstigung, die Reue, die Berzweislung, in die ein stolzes und zärtliches Herz, wie das Herz der Elisabeth, ich will nicht sagen bei diesen und jenen Umständen wirklich verfallen ist, sondern auch nur verfallen zu können vermuten lassen, mit wahren Farben geschildert sinden: so hat der Dichter alles gethan, was ihm als Dichter zu thun obliegt. Sein Werk, mit der Chronologie in der Hand, untersuchen; ihn vor den Richterstuhl der Geschichte sühren, um ihn da jedes Datum, jede beiläusige Erwähnung, auch wohl solcher Personen, über welche die Geschichte selbst in Zweisel ist, mit Zeugenissen dem man diese Verkennung nicht zutrauen kann, mit einem Worte, chikanieren.

Zwar bei dem Herrn von Voltaire könnte es leicht weder Verkennung noch Chikane sein. Denn Voltaire ist selbst ein tragischer Dichter, und unstreitig ein weit größerer als der jüngere Corneille. Es wäre denn, daß man ein Meister in der Kunst sein, und doch salsche Begriffe von der Kunst haben könnte. Und was die Chikane anbelangt, die ist, wie die ganze Welt weiß, sein Werk nun gar nicht. Was ihr in seinen Schriften hier und da ähnlich sieht, ist nichts als Laune, aus bloßer Laune spielt er dann und wann in der Poetik den Historikus, in der Hitorie den Philosophen, und in der Philosophie den wisigen Kops.

Sollte er umsonst wissen, daß Elisabeth achtundsechzig Jahre alt war, da sie den Grafen köpfen ließ? Im achtundsechzigsten Jahre noch verliebt, noch eifersüchtig! Die große Nase der Elisabeth dazu genommen, was für lustige Einfälle nuß daß geben! Freilich stehen diese lustigen Einfälle in dem Kommentare über eine Tragödie, also da, wo sie nicht hingehören. Der Dichter hätte recht, zu seinem Kommentator zu sagen: "Mein Herr Notenmacher, diese Schwänke

<sup>5. — 1)</sup> über bas Berhaltnis bes bram. Dichters zur Geschichte vgl. II. 3. und bie bort unter Anm. 2 angeführten Stellen.

gehören in Eure allgemeine Geschichte 1), nicht unter meinen Text. Denn es ist falich, daß meine Elisabeth achtundsechzig Jahre alt ift. Beiset mir boch, wo ich bas sage. Bas ist in meinem Stude, bas Euch hinderte, sie nicht ungefähr mit dem Effer von gleichem Alter anzunehmen? 3hr fagt: Sie war aber nicht von gleichem Alter! Belche Sie? Eure Elisabeth im Rapin be Thonras "); das tann sein. Aber warum habt Ihr den Rapin de Thopras gelesen? Warum Warum vermengt Ihr diese Elisabeth mit feid Ihr so gelehrt? meiner? Glaubt Ihr im Ernft, daß die Erinnerung bei bem und jenem Auschauer, ber ben Rapin be Thopras auch einmal gelesen hat, lebhafter sein werde als der sinnliche Eindruck, den eine wohlgebildete Aftrice in ihren besten Jahren auf ihn macht? Er sieht ja meine Elisabeth; und seine eigene Augen überzeugen ihn, daß es nicht Eure achtundsechzigjährige Elisabeth ist. Ober wird er bem Rapin be Thopras mehr glauben als feinen eigenen Augen?"

So ungefähr könnte sich auch der Dichter über die Rolle bes Effer erklären. "Euer Effer im Rapin de Thonras, konnte er sagen, ist nur der Embryo 1) von dem meinigen. Bas sich jener zu Bas jener unter gludlichern Um= sein bunkte, ist meiner wirklich. ständen für die Königin vielleicht gethan hatte, hat meiner gethan. Ihr hort ja, daß es ihm die Königin selbst zugesteht; wollt Ihr meiner Königin nicht ebensoviel glauben als bem Rapin de Thopras? Mein Effer ist ein verdienter und großer, aber stolzer und unbieg= famer Mann. Eurer war in ber That weber fo groß, noch fo unbiegfam; befto schlimmer für ihn. Genug für mich, daß er doch immer noch groß und unbiegfam genug war, um meinem von ihm abgezogenen Begriff feinen Ramen zu laffen."

Rurz, die Tragodie ift teine bialogierte?) Geschichte; bie Befdichte ift für bie Tragodie nichts als ein Revertorium von Ramen, mit benen wir gemiffe Charaftere zu verbinden gewohnt sind. Findet der Dichter in der Geschichte mehrere Umftande gur Ausschmudung und Individualifierung feines Stoffes bequem, mohl, fo brauche er fie. bag man ihm hieraus ebensowenig ein Berdienft, als aus

bem Gegenteile ein Berbrechen mache!

Diesen Bunkt von der historischen Bahrheit abgerechnet, bin ich sehr bereit, das übrige Urteil des Herrn von Boltaire zu unterschreiben. Effer ist ein mittelmäßiges Stud, sowohl in Unsehung ber Intrique als des Stils. Den Grafen zu einem feufzenden Liebhaber einer Irton ju machen; ihn mehr aus Berzweiflung, daß er ber ihrige nicht sein kann, als aus edelmütigem Stolze sich nicht zu Ent= schuldigungen und Bitten herabzulaffen, auf bas Schafott zu führen:

<sup>6. — 1)</sup> L. benkt an Boltaires Werk "Über ben Geift und die Sitten ber Bölker". — 2) Siehe die Biogr. Notizen.
7. — 1) Embryo (griech.) — Keim. — 2) bialogiert — bialogisiert;

ähnliche, dem Franz. nachgebildete Formen finden fich bei L. öfter. Bgl. XI. A.

bas war der unglücklichste Einfall, den Thomas nur haben konnte, den er aber als ein Franzose wohl haben mußte. Der Stil ist in der Grundsprache schwach; in der Übersetzung ist er oft kriechend geworden. Aber überhaupt ist das Stück nicht ohne Interesse und hat hier und da glückliche Verse, die aber im Französischen glücklicher sind als im Deutschen. "Die Schauspieler, setzt der Herr von Voltaire hinzu, besonders die in der Provinz, spielen die Rolle des Essegar zu gern, weil sie in einem gestickten Bande unter dem Anie und mit einem großen blauen Bande über die Schultern darin erscheinen können!). Der Graf ist ein Held von der ersten Klasse, den der Reid versolgt; das macht Eindruck. Übrigens ist die Zahl der guten Tragödien dei allen Rationen in der Welt so klein, daß die, welche nicht ganz schlecht sind, noch immer Zuschauer an sich ziehen, wenn sie von guten Akteurs nur ausgestutzt werden."

B. 1. So viel liegt für den tragischen Dichter an der Wahl des Stoffes. Durch diese allein können die schwächsten, verwirrtesten Stücke eine Art von Glück machen; und ich weiß nicht, wie es kömmt, daß es immer solche Stücke sind, in welchen sich gute Akteurs am vorteilhaftesten zeigen. Selten wird ein Meisterstück so meisterhaft vorgestellt, als es geschrieben ist; das Mittelmäßige fährt mit ihnen immer besser. Bielleicht, weil sie in dem Mittelmäßigen mehr von dem Ihrigen hinzuthun können; vielleicht, weil uns das Mittelmäßige mehr Zeit und Ruhe läßt, auf ihr Spiel ausmerksam zu sein; vielsleicht, weil in dem Mittelmäßigen alles nur auf einer oder zwei hervorstechenden Personen beruht, austatt daß in einem volkommenern Stücke östers eine sede Person ein Hauptakteur sein müßte, und wenn sie es nicht ist, indem sie ihre Rolle verhunzt, zugleich auch die übrigen verderben bilft.

2. Beim Effer können alle diese und mehrere Ursachen zusammenkommen. Weder der Graf noch die Königin sind von dem Dichter mit der Stärke geschildert, daß sie durch die Aktion nicht noch weit stärker werden könnten. Effer spricht so stolz nicht, daß ihn der Schauspieler nicht in jeder Stellung, in jeder Gedärde, in jeder Wiene noch stolzer zeigen könnte. Es ist sogar dem Stolze wesentlich, daß er sich weniger durch Worte als durch das übrige Betragen äußert. Seine Worte sind öfters bescheiden, und es läßt sich nur sehen, nicht hören, daß es eine stolze Bescheidenheit ist. Diese Rolle muß also notwendig in der Vorstellung gewinnen. Auch die Neben-

<sup>8. — 1)</sup> Der um b. J. 1350 von Ebuard III. gestistete Hosendandorben ist gemeint. Die Orbenszeichen sind: 1) ein Anieband von blauem Sammt mit dem baraufgestidten Motto: Honny soit qui mal y pense; 2) ein von ber linken Schulter nach der rechten Hite hängendes blaues Band, an dessen Ende ein golbener, mit Brillanten verzierter und mit dem Bilbe des drachenstötenden h. Georg geschmüdter Schild besestigt ist; 3) ein silberner, achtstrahliger, mit dem Areuze des h. Georg geschmüdter und von einem blauen Bande umgebener Stern, der auf der linken Brust getragen wird.

rollen können keinen übeln Einfluß auf ihn haben; je subalterner Cecil und Salisbury gespielt werden, besto mehr ragt Essez hervor. Ich barf es also nicht erst lange sagen, wie vortrefflich ein Echof bas machen muß, was auch ber gleichgültigste Akteur nicht ganz versberben kann.

3. Mit der Rolle der Elisabeth ist es nicht völlig so; aber boch tann fie auch schwerlich gang verungluden. Elisabeth ist so gärtlich als ftolg; ich glaube es gang gern, daß ein weibliches Berg beibes zugleich fein fann; aber wie eine Attrice beibes gleich gut porstellen könne, das begreife ich nicht recht. In der Natur selbst trauen wir einer ftolgen Frau nicht viel Bartlichkeit und einer gart= lichen nicht viel Stolz zu. Wir trauen es ihr nicht zu, fage ich; benn die Rennzeichen des einen widersprechen den Rennzeichen des Es ist ein Bunder, wenn ihr beide gleich geläufig sind; hat fie aber nur die einen vorzüglich in ihrer Gewalt, so kann sie bie Leidenschaft, die sich burch die andern ausbruckt, zwar empfinden, aber schwerlich werden wir ihr glauben, daß fie diefelbe fo lebhaft empfindet, als fie fagt. Wie kann eine Aktrice nun weiter gehen als die Natur? Ift sie von einem majestätischen Buchse, tont ihre Stimme voller und mannlicher, ift ihr Blid breift, ift ihre Bewegung ichnell und herzhaft, so werden ihr die stolzen Stellen vortrefflich gelingen; aber wie steht es mit ben gärtlichen? Ist ihre Figur hingegen we= niger imponierend; herricht in ihren Mienen Sanftmut, in ihren Augen ein bescheibnes Feuer, in ihrer Stimme mehr Wohlklang als Nachdruck: ist in ihrer Bewegung mehr Anstand und Burde als Rraft und Geist: so wird fie ben gartlichen Stellen die völligste Benüge leiften; aber auch ben ftolzen? Sie wird fie nicht verberben, ganz gewiß nicht; sie wird noch genug absehen 1); wir werden eine beleidigte, zurnende Liebhaberin in ihr erblicken, nur keine Elifabeth nicht 2), die Manns genug war, ihren General und Geliebten mit einer Ohrfeige nach Saufe zu schicken. Ich meine also, die Aftricen, welche bie ganze boppelte Elifabeth uns gleich täuschend zu zeigen vermögend wären, durften noch feltener fein als die Glifabethe felber; und wir konnen und muffen uns begnügen, wenn eine Salfte nur recht gut gespielt, und die andere nicht ganz verwahrlost wird.

4. Madame Löwen hat in der Rolle der Elisabeth sehr gefallen; aber, jene allgemeine Anmerkung nunmehr auf sie anzuwenden, uns mehr die zärkliche Frau als die stolze Monarchin sehen und hören lassen. Ihre Bildung, ihre Stimme, ihre bescheidene Aktion, ließen es nicht anders erwarten; und mich dünkt, unser Vergnügen hat dabei nichts verloren. Denn wenn notwendig eine die andere versinstert, wenn es kaum anders sein kann, als daß nicht die Königin unter der Liebhaberin ober diese unter jener leiden sollte, so glaube

B. 3. — 1) absehen = leisten, erreichen. — 2) Diese (gut beutsche) boppelte, und baber ftartere Berneigung findet sich bei L. öfter.

ich, ist es zuträglicher, wenn eher etwas von dem Stolze und der Königin als von der Liebhaberin und der Zärtlichkeit verloren geht.

Es ist nicht blok eigensinniger Geschmad, wenn ich so urteile; noch weniger ist es meine Absicht, einem Frauenzimmer ein Rompli= ment damit zu machen, die noch immer eine Meisterin in ihrer Runft sein würde, wenn ihr diese Rolle auch gar nicht gelungen wäre. Ich weiß einem Runftler, er fei von einem ober bem andern Gefchlechte, nur eine einzige Schmeichelei zu machen; und diese besteht darin, daß ich annehme, er fei von aller eiteln Empfindlichkeit entfernt, die Runft gehe bei ihm über alles, er höre gern frei und laut über sich urteilen, und wolle sich lieber auch dann und wann falsch als seltner beurteilt Wer diese Schmeichelei nicht versteht, bei dem erkenne ich mich gar bald irre, und er ift es nicht wert, daß wir ihn studieren. Der mahre Birtuofe 1) glaubt es nicht einmal, daß wir feine Bollfommenheit einsehen und empfinden, wenn wir auch noch so viel Gefchrei davon machen, ehe er nicht merkt, daß wir auch Augen und Befühl für seine Schwäche haben. Er spottet bei sich über jede uneingeschränkte Bewunderung, und nur das Lob besjenigen tigelt ibn, von dem er weiß, daß er auch das Herz hat, ihn zu tadeln 2).

5. Ich wollte sagen, daß sich Gründe anführen lassen, warum es besser ist, wenn die Attrice mehr die zärtliche als die stolze Elisabeth außdrückt. Stolz muß sie sein, daß ist außgemacht; und daß sie es ist, daß hören wir. Die Frage ist nur, ob sie zärtlicher als stolz, oder stolzer als zärtlich scheinen soll; ob man, wenn man unter zwei Attricen zu wählen hätte, lieber die zur Elisabeth nehmen sollte, welche die beleidigte Königin mit allem drohenden Ernste, mit allen Schrecken der rächenden Majestät auszudrücken vermöchte, oder die, welcher die eifersüchtige Liebhaberin mit allen kränkenden Empsindungen der verschmähten Liebe, mit aller Bereitwilligkeit, dem teuern Frevler zu vergeben, mit aller Beängstigung über seine Hartnäckigkeit, mit allem Jammer über seinen Verlust, angemessener wäre? Und ich sage: diese.

Denn erstlich wird dadurch die Berdoppelung des nämlichen Charakters vermieden. Effer ift stolz; und wenn Elisabeth auch stolz sein soll, so muß sie es wenigstens auf eine andere Art sein. Wenn bei dem Grafen die Zärtlichkeit nicht anders als dem Stolze untersgeordnet sein kann, so muß bei der Königin die Zärtlichkeit den Stolz überwiegen. Wenn der Graf sich eine höhere Miene giebt, als ihm zukömmt, so muß die Königin etwas weniger zu sein scheinen, als sie ist. Beide auf Stelzen, mit der Nase nur immer in der Lust einhertreten, beide mit Berachtung auf alles, was um sie ist, heradsblicken lassen, würde die ekelste Einförmigkeit sein. Man muß nicht glauben können, daß Elisabeth, wenn sie an des Esser Stelle wäre,

<sup>4. — 1)</sup> Bgl. IX. 1. Anm. 1. (hier = Schauspieler). — 2) Bu bieser ganzen Stelle vgl. VII. 3. Anm. 3.

70 XI. A.

ebenso wie Essey handeln würde. Der Ausgang weist es, daß sie nachgebender ist als er; sie muß also auch gleich von Ansange nicht so hoch dahersahren als er. Wer sich durch äußere Macht emporzushalten vermag, braucht weniger Anstrengung, als der es durch eigene innere Kraft thun muß. Wir wissen darum doch, daß Elisabeth die Königin ist, wenn sich gleich Essey das königliche Ansehen giebt.

Zweitens ist es in dem Trauerspiele schicklicher, daß die Personen in ihren Gesinnungen steigen, als daß sie fallen. Es ist schicklicher, daß ein zärtlicher Charafter Augenblicke des Stolzes hat, als daß ein stolzer von der Zärtlichkeit sich fortreißen läßt. Jener scheint sich zu erheben, dieser zu sinken. Eine ernsthafte Königin, mit gerunzelter Stirne, mit einem Blick, der alles scheu und zitternd macht, mit einem Tone der Stimme, der allein ihr Gehorsam verschaffen könnte, wenn die zu verliedten Klagen gebracht wird und nach den kleinen Bedürsnissen ihrer Leidenschaft seufzt, ist fast, fast lächerlich. Eine Geliebte hingegen, die ihre Eisersucht erinnert, daß sie Königin ist, erhebt sich über sich selbst, und ihre Schwachheit wird fürchterlich.

### XI. "Der Graf von Affex" des Thomas Corneille.

Zweite Aufführung.

(Der "Graf von Effer" bes Engländers Joh. Banks. Inhalt bes Dramas, Beurteilung besfelben [ber Ring ber Königin; bie Ohrfeige auf ber Buhne]. Der sprachliche Ausbruck in ber bramatischen Dichtkunft.)

[Stück 54—59.]

Den 24. Abend (als den 15. Julius) ward der "Graf von Effer" wiederholt.

A. Da die Engländer von jeher so gern domestica facta 1) auf ihre Bühne gebracht haben, so kann man leicht vermuten, daß es ihnen auch an Trauerspielen über diesen Gegenstand nicht fehlen wird. Das älteste ist das von Joh. Banks unter dem Titel "Der unglücksliche Liebling, oder Graf von Essex". Es kam 1682 aufs Theater und erhielt allgemeinen Beifall. Damals aber hatten die Franzosen schon drei Essex, des Calprenede von 1638, des Boyer von 1678 und des jüngeren Corneille von eben diesem Jahre.

Banks scheint keinen von seinen französischen Borgängern gekannt zu haben. Er ist aber einer Rovelle gefolgt, die den Titel "Geheime Geschichte der Königin Elisabeth und des Grasen von Esser" führt, wo er den ganzen Stoff sich in die Hände gearbeitet sand, daß er ihn bloß zu dialogieren<sup>2</sup>), ihm bloß die äußere dramatische Form zu

A. — 1) Siehe Hor. ars poet. v. 287. Übrigens bente man an bie hiftorischen Dramen Shatespears. — 2) Bgl. X. A. 7. Anm. 2.

erteilen brauchte. Hier ist ber ganze Plan, wie er von dem Bersfasser ber unten angeführten Schrift s) zum Teil ausgezogen worden. Bielleicht, daß es meinen Lesern nicht unangenehm ist, ihn gegen das Stud des Corneille halten zu können.

1. Um unser Mitleid gegen den unglücklichen Graf desto lebhafter zu machen und die heftige Zuneigung zu entschuldigen, welche
die Königin für ihn äußert, werden ihm alle die erhabensten Eigenschaften eines Helden beigelegt, und es sehlt ihm zu einem vollkommenen Charakter weiter nichts, als daß er seine Leidenschaften nicht
besser in seiner Gewalt hat. Burleigh 1), der erste Minister der
Königin, der auf ihre Ehre sehr eifersüchtig ist und den Grafen wegen
der Gunstbezeigungen beneidet, mit welchen sie ihn überhäuft, bemüht
sich unablässig, ihn verdächtig zu machen. Hierin steht ihm Sir
Walter Raleigh, welcher nicht minder des Grasen Feind ist, treulich
bei; und beide werden von der boshaften Gräfin von Nottingham
noch mehr verhetzt, die den Grasen sonst geliebt hatte, nun aber, weil
sie keine Gegenliebe von ihm erhalten können, was sie nicht besitzen
kann, zu verderben sucht. Die ungestüme Gemütsart des Grasen
macht ihnen nur allzugutes Spiel, und sie erreichen ihre Absicht auf
folgende Weise.

Die Königin hatte ben Grafen als ihren Generalissimus mit einer sehr ansehnlichen Armee gegen den Tyrone geschickt, welcher in Frland einen gefährlichen Aufstand erregt hatte. Rach einigen nicht viel bedeutenden Scharmüteln fah fich ber Graf genötigt, mit dem Feinde in Unterhandlungen zu treten, weil seine Truppen durch Stravazen und Krankheiten sehr abgemattet waren. Tyrone mit seinen Leuten sehr vorteilhaft postiert stand. Da diese Unterhandlung zwischen ben Anführern mundlich betrieben ward und fein Mensch dabei zugegen sein durfte, so wurde sie der Konigin als ihrer Ehre hochst nachteilig und als ein gar nicht zweibeutiger Beweis vorgestellt, daß Effer mit ben Rebellen in einem beimlichen Verständnisse steben muffe. Burleigh und Raleigh mit einigen andern Parlamentsmitgliedern treten fie baber um Erlaubnis an, ibn bes hochverrats antlagen ju burfen, welches sie aber so wenig zu verstatten geneigt ist, daß sie sich vielmehr über ein bergleichen 2) Unternehmen sehr aufgebracht bezeigt. Sie wiederholt die vorigen Dienste, welche der Graf der Nation er-

A. — 3) The Companion to the Theatre. Vol II. p. 99. (L.) Der anonyme Berfasser Bertes, in welchem die wichtigsten dramat. Werte der Englander analysiert werden, erklärt ausdrücklich, daß Banks einer Novelle gefolgt sei, idie den Titel trage: The Secret History of Queen Elisabeth and the Earl of Essex.

<sup>1.— 1)</sup> Die hier und im folgenden genannten Personen werden als aus X. bekannt vorauszesetzt. — 2) Die Berbindung von "dergleichen" mit dem unbest. Artisel sindet sich noch mehrsach bei L. (3. B. eine bergleichen Lobrede, ein bergleichen Korb), aber auch bei Göthe u. a. Schriftst. bes 18. Jahrhunderts. Bgl. XVIII. B. 9. Ann. 2. Bgl. "Zwei dergleichen Zeisen" in I. B. 3. "Wehrere dergleichen Dinge" XI. B. 2. d.

wiesen und erklärt, daß sie die Undankbarkeit und den boshaften Neid seiner Ankläger verabschene. Der Graf von Southampton, ein aufrichtiger Freund des Essex, nimmt sich zugleich seiner auf das lebhafteste an; er erhebt die Gerechtigkeit der Königin, einen solchen Mann
nicht unterdrücken zu lassen; und seine Feinde müssen für dieses Mal
schweigen. (Erster Akt.)

Indes ift die Königin mit der Aufführung des Grafen nichts weniger als zufrieden, sondern läßt ihm befehlen, seine Fehler wieder gutzumachen und Frland nicht eher wieder zu verlaffen, als bis er die Rebellen völlig zu paaren getrieben und alles wieder be-Doch Effer, bem die Beschuldigungen nicht unbekannt ruhigt habe. geblieben, mit welchen ihn seine Feinde bei ihr anzuschwärzen suchen, ist viel zu ungeduldig, sich zu rechtsertigen, und kömmt, nachdem er ben Tyrone zu Niederlegung der Baffen vermocht, des ausdrücklichen Berbots der Königin ungeachtet nach England über. Dieser unbebachtsame Schritt macht seinen Feinden ebensoviel Bergnügen als seinen Freunden Unruhe; besonders gittert die Gräfin von Rutland, mit welcher er insgeheim geheiratet ift 1), vor den Folgen. meisten aber betrübt sich die Königin, da sie sieht, daß ihr durch dieses rasche Betragen aller Vorwand benommen ist, ihn zu vertreten, wenn sie nicht eine Bärtlichkeit verraten will, die sie gern vor der ganzen Welt verbergen möchte. Die Erwägung ihrer Würde, zu welcher ihr natürlicher Stolz kömmt, und die heimliche Liebe, die sie zu ihm trägt, erregen in ihrer Brust den grausamsten Kampf. streitet mit sich selbst, ob sie den verwegenen Mann nach dem Tower 2) schiden ober ben geliebten Berbrecher vor sich laffen und ihm erlauben foll, sich gegen sie selbst zu rechtfertigen. Endlich entschließt sie sich zu dem lettern, doch nicht ohne alle Einschränkung; sie will ihn sehen, aber fie will ihn auf eine Art empfangen, daß er die Hoffnung wohl verlieren soll, für seine Bergehungen so bald Bergebung zu erhalten. Burleigh, Raleigh und Nottingham find bei diefer Busammenkunft gegenwärtig. Die Königin ift auf die lettere gelehnt und scheint tief im Gespräche zu sein, ohne den Grafen nur ein einziges Mal anzu-Nachdem sie ihn eine Beile vor sich knieen lassen, verläßt fie auf einmal das Zimmer und gebietet allen, die es redlich mit ihr meinen, zu folgen und den Berräter allein zu laffen. Niemand darf es wagen, ihr ungehorsam zu sein; selbst Southampton geht mit ihr ab, fommt aber balb mit der troftlosen Autland wieder, ihren Freund bei seinem Unfalle zu beklagen. Gleich darauf schickt die Königin ben Burleigh und Raleigh zu dem Grafen, ihm den Kommandostab abzunehmen; er weigert sich aber, ihn in andere als in der Königin eigene Hände zurückzuliefern, und beiden Ministern wird sowohl

<sup>2. — 1)</sup> Bgl. bagegen X. A. 1. Anm. 3. — 2) Der Tower ift ursprein Festungswert, hat aber später in ber Geschichte Englands öfters eine merk-würdige Rolle als Staatsgefängnis gespielt.

von ihm als von dem Southampton sehr verächtlich begegnet. (Aweiter Aft.)

Die Rönigin, der dieses sein Betragen sogleich hinterbracht wird, ift äußerst gereizt, aber doch in ihren Gedanken noch immer uneinig. Sie kann weder die Berunglimpfungen, beren fich die Rot= tingham gegen ihn erfühnt, noch die Lobsprüche vertragen, die ihm bie unbedachtsame Rutland aus der Fulle ihres Bergens erteilt; ja, diese sind ihr noch mehr zuwider als jene, weil sie daraus entdectt, daß die Rutland ihn liebt. Zuerst befiehlt sie demungeachtet, daß er vor sie gebracht werden soll. Er kömmt und versucht es, seine Aufführung zu verteidigen. Doch die Grunde, die er desfalls beibringt, scheinen ihr viel zu schwach, als daß fie ihren Berftand von seiner Unichuld überzeugen follten. Sie verzeiht ihm, um ber gebeimen Reigung, die fie für ihn begt, ein Benuge zu thun; aber zugleich entsett fie ihn aller feiner Chrenftellen in Betrachtung beffen, mas sie sich selbst als Königin schuldig zu sein glaubt. Und nun ist der Graf nicht länger vermögend, sich zu mäßigen; seine Ungestumbeit bricht los; er wirft den Stab zu ihren Fugen und bedient sich verichiedner Ausdrucke, die zu fehr wie Borwurfe klingen, als daß fie ben Born ber Königin nicht aufs höchste treiben sollten. Auch ant= wortet sie ihm darauf, wie es Bornigen sehr natürlich ist, ohne sich um Anstand und Burbe, ohne fich um die Folgen zu befümmern; nämlich anstatt der Antwort giebt sie ihm eine Ohrfeige. Der Graf greift nach bem Degen, und nur der einzige Gedanke, bag es feine Königin, daß es nicht sein König ist, der ihn geschlagen, mit einem Worte, daß es eine Frau ift, von ber er die Ohrfeige hat, halt ihn zurud, sich thatlich an ihr zu vergehen. Southampton beschwört ihn, fich zu faffen; aber er wiederholt feine ihr und bem Staate geleifteten Dienste nochmals und wirft bem Burleigh und Raleigh ihren nieberträchtigen Reid, sowie der Königin ihre Ungerechtigfeit vor. verläßt ihn in der äußersten But, und niemand als Southampton bleibt bei ihm, der Freundschaft genug hat, sich jest eben am wenigsten von ihm trennen zu laffen. (Dritter Aft.)

4. Der Graf gerät über sein Unglück in Berzweislung, er läuft wie unsinnig in der Stadt herum, schreit über das ihm angethane Unrecht und schmäht auf die Regierung. Alles das wird der Königin mit vielen Übertreibungen wiedergesagt, und sie giebt Befehl, sich der beiden Grafen zu versichern. Es wird Mannschaft gegen sie ausgeschickt, sie werden gefangen genommen und in den Tower in Berhaft gesett, dis daß ihnen der Prozeß kann gemacht werden. Doch indes hat sich der Jorn der Königin gelegt und günstigern Gedanken sür den Essex wiederum Raum gemacht. Sie will ihn also, ehe er zum Berhöre geht, allem, was man ihr darwider sagt, ungeachtet, nochsmals sehen; und da sie besorgt, seine Berbrechen möchten zu strasbar besunden werden, so giebt sie ihm, um sein Leben wenigstens in Sicherheit zu sehen, einen Ring, mit dem Bersprechen, ihm gegen

biesen Ring, sobalb er ihn ihr zuschicke, alles, was er verlangen würde, zu gewähren. Fast aber bereut sie es wieder, daß sie so gütig gegen ihn gewesen, als sie gleich darauf erfährt, daß er mit der Rutland vermählt ist, und es von der Rutland selbst erfährt, die

für ihn um Gnade zu bitten fommt. (Bierter Aft.)

Bas die Konigin gefürchtet hatte, geschieht; Effer wird nach den Gesetzen schuldig befunden und verurteilt, den Ropf zu verlieren, sein Freund Southampton desgleichen. Run weiß zwar Eli= fabeth, daß fie als Ronigin ben Berbrecher begnadigen tann; aber fie glaubt auch, daß eine folche freiwillige Begnabigung auf ihrer Seite eine Schwäche verraten wurbe, die feiner Konigin gezieme; und also will sie so lange warten, bis er ihr den Ring senden und selbst um sein Leben bitten wird. Boller Ungebuld indes, bag es je eber je lieber geschehen moge, schickt fie die Rottingham zu ihm und läßt ihn erinnern, an feine Rettung zu benten. Nottingham ftellt fich, das gartlichste Mitleid für ihn zu fühlen; und er vertraut ihr bas fostbarfte Unterpfand seines Lebens mit ber bemutigften Bitte an Die Königin, es ihm zu schenken. Nun hat Nottingham alles, was fie wünscht; nun steht es bei ihr, sich wegen ihrer verachteten Liebe an bem Grafen gn rachen. Anftatt alfo bas auszurichten, was er ihr aufgetragen, verleumdet fie ihn auf bas boshafteste und malt ihn fo ftolz, fo tropig, fo fest entschlossen ab 1), nicht um Gnade zu bitten, sondern es auf bas Außerste ankommen zu lassen, daß die Königin bem Berichte faum glauben tann, nach wiederholter Berficherung aber voller But und Berzweiflung den Befehl erteilt, das Urteil ohne Anstand an ihm zu vollziehen. Dabei giebt ihr die boshafte Not= tingham ein, den Grafen von Southampton zu begnadigen, nicht weil ihr das Unglud besselben nahe geht, sondern weil fie fich einbilbet, daß Effer die Bitterkeit seiner Strafe um so viel mehr empfinden werbe, wenn er fieht, daß die Gnade, die man ihm verweigert, seinem mitschuldigen Freunde nicht entstehe 2). In eben dieser Absicht rät sie der Konigin auch, seiner Gemahlin, der Gräfin von Rutland, zu erlauben, ihn noch vor seiner Hinrichtung zu seben. Die Ronigin willigt in beibes, aber zum Unglude für die graufame Ratgeberin; benn ber Graf giebt seiner Gemahlin einen Brief an die Königin, die sich eben in dem Tower befindet und ihn furz darauf, als man den Grafen abgeführt, erhalt. Aus diesem Briefe erfieht fie, daß der Graf der Nottingham den Ring gegeben und sie durch diese Berräterin um sein Leben bitten laffen. Sogleich schickt sie und läßt die Bollftredung bes Urteils unterfagen; boch Burleigh und Raleigh, bem sie aufgetragen war, hatten so fehr damit geeilt, daß die Botschaft ju spat fommt. Der Graf ift bereits tot. Die Konigin gerat vor Schmerz außer sich, verbannt die abscheuliche Nottingham auf ewig

<sup>5. — 1)</sup> abmalen = schilbern. '- 2) entsteben, bier = fehlen, mangeln (in biesem Sinne jest ber Zweibeutigfeit wegen gemieben).



aus ihren Augen, und giebt allen, die sich als Feinde des Grafen erwiesen hatten, ihren bittersten Unwillen zu erkennen.

Aus diesem Plane ift genugsam abzunehmen, daß ber Effer bes Banks ein Stud von weit mehr Natur, Wahrheit und Übereinstimmung ift, als fich in bem Effer bes Corneille findet. Banks hat fich ziemlich genau an die Beschichte gehalten, nur dag er verschiedene Begebenheiten naber zusammengerudt und ihnen einen unmittelbarern Einfluß auf bas endliche Schicffal feines Belben aegeben hat. Der Borfall mit der Ohrfeige ist ebensowenig erdichtet als der mit dem Ringe 1); beide finden sich in der Historie, nur jener weit früher und bei einer ganz andern Gelegenheit, so wie es auch von diesem zu vermuten. Denn es ist begreiflicher, daß die Konigin dem Grafen ben Ring zu einer Zeit gegeben, ba fie mit ihm vollkommen zufrieden war, als daß fie ihm diefes Unterpfand ihrer Gnade jest erst sollte geschenkt haben, da er sich ihrer eben am meisten verluftig gemacht hatte, und ber Fall, sich beffen zu gebrauchen 2), schon wirtlich da war. Dieser Ring sollte fie erinnern, wie teuer ihr der Graf bamals gewesen, als er ihn von ihr erhalten; und biese Erinnerung sollte ihm alsbann alle das Berdienst wiedergeben, welches er unglücklicherweise in ihren Augen etwa könnte verloren haben. Aber was braucht es dieses Zeichens, dieser Erinnerung von heute bis auf morgen? Glaubt sie ihrer günstigen Gesinnungen auch auf so wenige Stunden nicht mächtig zu sein, daß sie sich mit Fleiß auf eine folche Art feffeln will? Wenn fie ihm im Ernfte vergeben hat, wenn ihr wirklich an seinem Leben gelegen ift, wozu bas ganze Spiegelgefechte? Warum tonnte fie es bei ben mundlichen Berficherungen nicht bewenden laffen? Bab fie den Ring, blog um den Grafen zu beruhigen, so verbindet er fie, ihm ihr Wort zu halten, er mag wieber in ihre Sande fommen ober nicht. Bab fie ihn aber, um durch die Wiedererhaltung desfelben von der fortbauernden Reue und Unterwerfung bes Grafen versichert zu sein, wie kann sie in einer so wichtigen Sache seiner tödlichsten Feindin glauben? Und hatte sich die Nottingham nicht turz zuvor gegen sie selbst als eine solche bewiesen?

So wie Banks also den Ring gebraucht hat, thut er nicht die beste Wirkung. Mich dünkt, er würde eine weit bessere thun, wenn ihn die Königin ganz vergessen hätte, und er ihr plöglich, aber auch zu spät, eingehändigt würde, indem sie eben von der Unschuld oder wenigstens geringern Schuld des Grafen noch aus andern Gründen

B. 1. — 1) Über bie Ohrseige vgl. X. A. 1. Anm. 3. Bezüglich bes Ringes erzählt hume in s. Geschichte Englands, die Königin habe denselben Essex nach seiner Rückehr von der zweiten spanischen Expedition zugleich mit der Bersicherung gegeben, daß, wenn er ihr bei einer etwanigen Ungnade diesen Ring als ein Zeichen senden würde, er sich wieder ihrer völligen Gnade versichert halten dürse. Geschichtlich erwiesen ist diese Rachricht humes übrigens keineswegs. — 2) über "sich gebrauchen" vgl. I. B. 8. a. Anm. 4.

überzeugt würbe. Die Schenkung bes Ringes hätte vor ber Handlung bes Stückes lange muffen vorhergegangen sein, und bloß der Graf hätte darauf rechnen muffen, aber aus Edelmut nicht eher Gebrauch davon machen wollen, als bis er gesehen, daß man auf seine Rechtsertigung nicht achte, daß die Königin zu sehr wider ihn eingenommen sei, als daß er sie zu überzeugen hoffen könne, daß er sie also zu bewegen suchen muffe. Und indem sie so bewegt würde, mußte die Überzeugung dazu kommen; die Erkennung seiner Unschuld und die Erinnerung ihres Bersprechens, ihn auch dann, wenn er schuldig sein sollte, für unschuldig gelten zu lassen, mußten sie auf einmal überraschen, aber nicht eher überraschen, als bis es nicht mehr in ihrem Bermögen steht, gerecht und erkenntlich zu sein.

2. a. Viel glücklicher hat Banks die Ohrseige in sein Stück eingeslochten. Aber eine Ohrseige in einem Trauerspiele! Wie engslisch 1), wie unanständig! Ehe meine seinern Leser zu sehr darüber spotten, bitte ich sie, sich der Ohrseige im "Cid") zu erinnern. Die Unmerkung, die der Herr von Voltaire darüber gemacht hat, ist in vielerlei Betrachtung merkwürdig. "Heutzutage, sagt er 3), dürste man cs nicht wagen, einem Helden eine Ohrseige geben zu lassen. Die Schauspieler selbst wissen nicht, wie sie sich dabei anstellen sollen; sie thun nur, als ob sie eine gäben. Nicht einmal in der Komödie ist so etwas mehr erlaubt; und dieses ist das einzige Exempel, welches

man auf der tragischen Buhne davon bat."

Es ist nicht wahr, daß die Ohrseige im "Cid" die einzige auf der tragischen Bühne ist. Boltaire hat den "Essey" des Banks entsweder nicht gekannt oder vorausgesetzt, daß die tragische Bühne seiner Nation allein diesen Namen verdiene. Unwissenheit verrät beides, und nur das letztere noch mehr Eitelkeit als Unwissenheit. — Einsmal ist es doch nun so, daß eine Ohrseige, die ein Mann von Ehre von seinesgleichen oder von einem Höhern bekömmt, für eine so schimpsliche Beseidigung gehalten wird, daß alle Genugthuung, die ihm die Gesetz dafür verschaffen können, vergebens ist. Sie will nicht von einem dritten bestraft, sie will von dem Beseidigten selbst gerächt, und auf eine ebenso eigenmächtige Art gerächt sein, als sie erwiesen worden. Ob es die wahre oder die falsche Ehre ist, die

<sup>2.</sup> a. — 1) englisch, nach bem mehrsach von Boltaire ben Englänbern, namentlich aber Shakespear gemachten Borwurf, daß es ihren Dramen an Bohlanständigkeit sehle. — 2) "Der Cid", Drama P. Corneilles; vgl. Einsleitung 7. Don Gormaz, darüber erzürnt, daß nicht er, sonbern ber alte Diego zum Erzieher bes königt. Prinzen berusen ist, überhäuft ben Greis mit Schmähungen und entehrt ihn durch eine Ohrseige (Ausz. I. Sc. 4.). (Der Berlauf des Dramas schilbert den Konslikt Chimenes, der Tochter des Don Gormaz, zwischen Liebe und Kindespssicht, welcher Konslikt dadurch hervorgerusen wurde, daß Von Rodigo (Der Cid), Diegos Sohn und Chimenes Geliebter, die seinem Bater angethane Schmach rächend den Don Gormaz im Zweikampf erschlägt.) — 3) In dem Kommentar zu dem Drama; vgl. X. A. 1. Ann. 1.

bieses gebietet, davon ist hier die Rede nicht. Wie gesagt, es ist nun einmal so. Und wenn es nun einmal in der Welt so ist, warum soll es nicht auch auf dem Theater so sein? Wenn die Ohrseigen

bort im Bange find, warum nicht auch hier?

b. Die Schauspieler, sagt ber Herr von Boltaire, wissen nicht, wie sie sich dabei anstellen sollen. Sie wüßten es wohl; aber man will eine Ohrseige auch nicht einmal gern im fremden Ramen haben 1). Der Schlag sett sie in Feuer; die Person erhält ihn, aber sie schlin; das Gefühl hebt die Borstellung auf; sie geraten aus ihrer Fassung; Scham und Berwirrung äußert sich wider Willen auf ihrem Gesichte; sie sollten zornig aussehen, und sie sehen albern aus; und jeder Schauspieler, dessen eigene Empfindungen mit seiner Rolle in Kollision kommen, macht uns zu lachen.

Doch der Schauspieler verhalte sich bei der Ohrfeige, wie er will; ber bramatische Dichter arbeitet zwar für ben Schauspieler, aber er nuß sich darum nicht alles versagen, was diesem weniger thunlich und bequem ift. Rein Schauspieler tann rot werben, wenn er will; aber gleichwohl barf es ihm ber Dichter vorschreiben, gleichwohl barf er ben einen sagen lassen, daß er es den andern werden sieht. Schauspieler will sich nicht ins Gesicht schlagen lassen; er glaubt, es mache ihn verächtlich, es verwirrt ihn, es schmerzt ihn. Recht gut! Wenn er es in seiner Runft so weit noch nicht gebracht hat, daß ihn jo etwas nicht verwirre; wenn er seine Runft so fehr nicht liebt, daß er sich ihr zum Besten eine kleine Kränkung will gefallen laffen: so suche er über die Stelle so aut wegzukommen, als er kann; er weiche bem Schlage aus, er halte die Hand vor; nur verlange er nicht, baß sich der Dichter seinetwegen mehr Bedenklichkeiten machen foll, als er sich der Person wegen macht, die er ihn vorstellen läßt. Wenn der wahre Diego, wenn ber mahre Effer eine Ohrfeige hinnehmen muß, was wollen ihre Repräsentanten dawider einzuwenden haben?

c. Aber der Zuschauer will vielleicht keine Ohrseige geben sehen? Ober höchstens nur einem Bedienten, den sie nicht besonders schimpft, für den sie eine seinem Stande angemessene Züchtigung ist? Einem Helden hingegen, einem Selden eine Ohrseige! wie klein, wie unanständig! Und wenn sie das nun eben sein soll? Wenn eben diese Unanständigkeit die Quelle der gewaltsamsten Entschließungen, der blutigsten Rache werden soll und wird? Wenn jede geringere Besleidigung diese schreckliche Wirkungen nicht hätte haben können? Was in seinen Folgen so tragisch werden kann, was unter gewissen Personen notwendig so tragisch werden muß, soll dennoch aus der Tragödie ausgeschlossen sein, weil es auch in der Komödie, weil es auch in dem Possenspiele Plat sindet? Worüber wir einmal lachen, sollen

wir ein andermal nicht erschrecken konnen?

<sup>2.</sup> b. — 1) Boltaire fpricht allerbings nicht fowohl vom Empfänger als vom Austeiler ber Ohrfeige. Bgl. oben 2. a.

d. Wenn ich die Ohrfeigen aus einer Gattung des Drama verbannt wissen möchte, so wäre es aus der Komödie. Denn was für Folgen kann sie da haben? Traurige? die sind über ihrer Sphäre. Lächerliche? die sind unter ihr und gehören dem Possensiele. Gar teine? so verlohnte es nicht der Mühe, sie geben zu lassen. Wer sie giebt, wird nichts als pöbelhafte Hige, und wer sie bekömmt, nichts als knechtlichen Kleinmut verraten. Sie verbleibt also den beiden Extremis, der Tragödie und dem Possenspiele, die mehrere dergleichen Dinge gemein haben, über die wir entweder spotten oder zittern wollen.

Und ich fage jeden, der den "Cid" vorstellen sehen oder ihn mit einiger Aufmerksamkeit auch nur gelesen, ob ihn nicht ein Schauder überlaufen, wenn der großsprecherische Gormaz den alten würdigen Diego zu schlagen sich erdreistet? Ob er nicht das empfindlichste Mitleib für diesen, und den bittersten Unwillen gegen jenen empfunden? Ob ihm nicht auf einmal alle die blutigen und traurigen Folgen, die diese schimpsliche Begegnung nach sich ziehen nüsse, in die Gesanken geschossen und ihn mit Erwartung und Furcht erfüllt? Gleichswohl soll ein Vorfall, der alle diese Wirkung auf ihn hat, nicht tragisch sein?

Wenn jemals bei dieser Ohrseige gelacht worden, so war es sicherlich von einem auf der Galerie, der mit den Ohrseigen zu bestannt war und eben jett eine von seinem Nachbar verdient hätte. Wen aber die ungeschickte Art, mit der sich der Schauspieler etwa dabei betrug, wider Willen zu lächeln machte, der diß sich geschwind in die Lippe und eilte, sich wieder in die Täuschung zu versetzen, aus der fast jede gewaltsamere Handlung den Zuschauer mehr oder

weniger zu bringen pflegt.

e. Auch frage ich, welche andere Beleidigung wohl die Stelle der Ohrfeige vertreten könnte? Für jede andere würde es in der Macht des Königs stehen, dem Beleidigten Genugthuung zu schaffen; für jede andere würde sich der Sohn weigern dürfen, seinem Bater den Bater seiner Geliedten aufzuopfern. Für diese einzige läßt das Pundonor 1) weder Entschuldigung noch Abbitte gelten; und alle gütliche Wege, die selbst der Monarch dabei einleiten will, sind fruchtlos. Corneille ließ nach dieser Denkungsart den Gormaz, wenn ihm der König andeuten läßt, den Diego zufrieden zu stellen, sehr wohl antworten:

Ces satisfactions n'appaissent point une âme: Qui les reçoit n'a rien, qui les fait se diffame. Et de tous ces accords l'effet le plus commun, C'est de déshonorer deux hommes au lieu d'un 2).

Damals war in Frankreich das Edikt wider die Duelle 3) nicht lange ergangen, dem dergleichen Maximen schnurstracks zuwiderlaufen. Corneille erhielt zwar Befehl, die ganzen Zeilen wegzulassen, und

<sup>2.</sup> e. — 1) Pundonor (sp.) — Ehrenpunkt; vgl. point d'honneur. — 2) Diese Worte standen früher Ausz. II. Sc. 1. — 3) Dieses Edikt gegen die Duelle erließ Ludwig XIII im J. 1626.

fie wurden aus dem Munde der Schauspieler verbannt. Aber jeder Buschauer ergänzte sie aus dem Gedächtnisse und aus seiner Empfindung.

In dem Effer wird die Ohrfeige baburch noch kritischer, daß sie eine Person giebt, welche die Gesetze der Ehre nicht verbinden. Sie ist Frau und Ronigin; was tann ber Beleidigte mit ihr an-Über die handfertige wehrhafte Frau wurde er spotten; benn eine Frau kann weber schimpfen, noch schlagen. Aber biefe Frau ift zugleich ber Souveran, beffen Beschimpfungen unauslöschlich sind, da sie von seiner Burde eine Art von Gesehmäßigkeit erhalten. Bas tann also natürlicher scheinen, als daß Effer sich wider biefe Burde felbst auflehnt und gegen die Sobe tobt, die den Beleidiger feiner Rache entzieht? Ich mußte wenigstens nicht, was feine letten Bergehungen sonst mahrscheinlich hatten machen können. Ungnade, die bloße Entsetzung seiner Chrenftellen konnte und durfte ihn fo weit nicht treiben. Aber burch eine fo fnechtische Behandlung außer sich gebracht, sehen wir ihn alles, was ihm die Berzweiflung eingiebt, zwar nicht mit Billigung, boch mit Entschuldigung unternehmen. Die Ronigin felbst nuß ihn aus diesem Gesichtspuntte ihrer Berzeihung würdig erkennen; und wir haben fo ungleich mehr Mitleid mit ihm, als er uns in ber Geschichte zu verdienen scheint, wo bas, was er hier in ber erften Site ber gefrantten Ehre thut, aus Eigennut und andern niedrigen Abfichten geschieht.

Der Streit, fagt die Beschichte, bei welchem Effer die Ohrfeige erhielt, war über die Wahl eines Königs von Frland. Als er sah, daß die Königin auf ihrer Meinung beharrte, wandte er ihr mit einer fehr verächtlichen Gebärde den Ruden 1). In dem Augenblide fühlte er ihre Hand, und seine fuhr nach dem Degen. Er schwur, daß er diesen Schimpf weber leiden könne noch wolle; daß er ihn selbst von ihrem Bater Heinrich nicht wurde erduldet haben; und fo begab er fich vom Hofe. Der Brief, den er an den Rangler Egerton über diesen Borfall schrieb, ift mit dem würdigsten Stolze abgefaßt, und er schien fest entschlossen, sich der Königin nie wieder zu nähern. Gleichwohl finden wir ihn bald darauf wieder in ihrer völligen Gnade und in der völligen Wirksamkeit eines ehrgeizigen Lieblings. Berföhnlichkeit, wenn fie ernstlich war, macht uns eine fehr schlechte Idee von ihm, und feine viel beffere, wenn fie Berftellung war. In diesem Falle war er wirklich ein Verräter, der sich alles gefallen ließ, bis er den rechten Zeitpunkt gefommen zu fein 2) glaubte. Ein elender Weinpacht, den ihm die Königin nahm 3), brachte ihn am Ende weit mehr auf als die Ohrfeige; und der Born über diese Berschmälerung seiner Ginfünfte verblendete ihn fo, daß er ohne alle Überlegung losbrach. So finden wir ihn in der Geschichte und verachten ihn. Aber nicht so bei dem Bants, der seinen Aufstand zu

<sup>2.</sup> f. — 1) Dies und das folgende genau nach hume "Geschichte Eng- lands". — 2) Beachte ben Acc. m. b. Inf. — 3) Bgl. X. A. 1. Ann. 3,

ber unmittelbaren Folge ber Ohrseige macht und ihm weiter keine treulosen Absichten gegen seine Königin beilegt. Sein Fehler ist der Fehler einer edeln Sitze, den er bereut, der ihm vergeben wird, und ber bloß durch die Bosheit seiner Feinde der Strafe nicht entgeht,

die ihm geschenkt war.

Bants hat die nämlichen Worte beibehalten, die Effer über bie Ohrfeige ausstieß. Nur daß er ihn bem einen Beinrich noch alle Heinriche in der Welt mitsamt Alexandern beifügen läßt 1). Sein Effer ist überhaupt zu viel Prahler; und es fehlt wenig, daß er nicht ein eben so großer Gasconier?) ist als der Esser des Gasconiers Calprenede 3). Dabei erträgt er sein Unglud viel zu kleinmütig und ist bald gegen die Rönigin ebenso friechend, als er vorher vermeffen gegen sie war. Banks hat ihn zu sehr nach dem Leben geschildert. Ein Charafter, ber sich so leicht vergißt, ift fein Charafter und eben daher der dramatischen Nachahmung unwürdig. In der Geschichte tann man bergleichen Widersprüche mit fich felbft für Berftellung halten, weil wir in ber Geschichte boch selten das Innerste bes Herzens tennen lernen; aber in dem Drama werden wir mit dem Betben allzu vertraut, als daß wir nicht gleich miffen follten, ob seine Gesinnungen wirklich mit den Handlungen, die wir ihm nicht zugetraut hätten, übereinstimmen ober nicht. Ja, fie mögen es, ober sie mögen es nicht; ber tragische Dichter tann ihn in beiben Fällen nicht recht nuten. Ohne Verstellung fällt ber Charakter weg, bei ber Berftellung die Burbe besfelben.

Mit der Clisabeth hat er in diesen Fehler nicht fallen können. Diese Frau bleibt sich in der Geschichte immer so volltommen gleich, als es wenige Männer bleiben. Ihre Zärtlichkeit selbst, ihre heimsliche Liebe zu dem Essex hat er mit vieler Anständigkeit behandelt; sie ist auch bei ihm gewissermaßen noch ein Geheimnis. Seine Elisabeth klagt nicht, wie die Elisabeth des Corneille, über Kälte und Berachtung, über Glut und Schickal; sie spricht von keinem Giste, das sie verzehre; sie jammert nicht, daß ihr der Undankbare eine Sussole, nachdem sie ihm doch deutlich genug zu verstehen gegeben, daß er um sie allein seufzen solle u. s. w. Keine von diesen Armseligkeiten kömmt über ihre Lippen. Sie spricht nie als eine Berliebte; aber sie handelt so. Man hört es nie, aber man sieht es, wie teuer ihr Essex gewesen und noch ist. Einige

<sup>3. — 1)</sup> Rein, bas hätt' auch bein tühner Bater Heinrich Bu thun sich nicht getraut! Bas sag' ich? Er? Rein Heinrich bieser Belt, selbst Alexander, Bar' er am Leben, burfte solcher That

Sich ungestraft erkühnen.

2) Bgl. I. B. 10. Anm. 1. — 3) Über Casprenebe siehe A. und Biogr.
Rotizen. — 4) Nach Th Corneille hat Essex ber Lady Suffolf Ausmerksamskeiten erwiesen, damit die Königin nicht ahne, daß er die Hosbame Henriette (die spätere Herzogin von Irton) liebt.

Funken Eifersucht verraten sie; sonst wurde man sie schlechterbings für nichts als für seine Freundin halten können.

Bie Banks seine Elisabeth sprechen läßt, weiß ich wohl, hat noch keine Königin auf dem französischen Theater gesprochen. Den niedrigen, vertraulichen Ton, in dem sie sich mit ihren Frauen unterhält, würde man in Paris kaum einer guten abeligen Landfrau angemeffen finden. "Ift bir nicht wohl? — Mir ist ganz wohl. Steh auf, ich bitte bich. — Rur unruhig, ein wenig unruhig bin ich. — Erzähle mir doch. — Nicht wahr, Nottingham? Lag hören! — Gemach, gemach! — Du eiferst bich aus bem Utem. -- Gift und Blattern auf ihre Zunge! -- Mir steht es frei, dem Dinge, das ich geschaffen habe, mitzuspielen, wie ich will. — Auf den Kopf schlagen. — Wie ist's? Sei munter, liebe Rutland; ich will dir einen wackern Mann suchen. — Wie kannst du so reden? Du sollst es schon seben. — Sie hat mich recht sehr geärgert. Ich tonnte fie nicht langer vor Augen feben. -- Romm ber, meine Liebe; lag mich an beinen Bufen mich lehnen. — Ich bacht' es! — Das ist nicht länger auszuhalten." — Ja wohl ist es nicht auszuhalten! würden die feinen Runftrichter fagen -

Werben vielleicht auch manche von meinen Lesern sagen. Denn leider giebt es Deutsche, die noch weit französischer sind als die Franzosen. Ihnen zu gefallen, habe ich diese Brocken auf einen Haufen getragen. Ich kenne ihre Art zu kritisieren. Alle die kleinen Nachstässeiten, die ihr zärtliches Ohr so unendlich beleidigen, die dem Dichter so schwer zu finden waren, die er mit so vieler Überlegung dahin und dorthin streute, um den Dialog geschmeidig zu machen und den Reden einen wahrern Anschein der augenblicklichen Eingebung zu erteilen, reihen sie sehr wizig zusammen auf einen Faden und wollen sich krank darüber lachen. Endlich solgt ein mitleidiges Achselzucken: "Man hört wohl, daß der gute Mann die große Welt nicht kennt, daß er nicht viele Königinnen reden gehört; Racine verstand das besser; aber Racine lebte auch bei Hose."

2. Demungeachtet würbe mich das nicht irre machen. Desto schlimmer für die Königinnen, wenn sie wirklich nicht so sprechen, nicht so sprechen dürsen. Ich habe es lange schon geglaubt, daß der Hof der Ort eben nicht ist, wo ein Dichter die Natur studieren kann. Aber wenn Pomp und Etikette aus Menschen Maschinen macht, so ist es das Berk des Dichters, aus diesen Maschinen wieder Menschen zu machen. Die wahren Königinnen mögen so gesucht und afsektiert sprechen, als sie wollen; seine Königinnen müssen natürlich sprechen. Er höre der Hekud des Euripides 1) nur sleißig zu, und tröste sich immer, wenn er schon sonst keine Königinnen gesprochen hat.

C. 2. — 1) Der Dichter schilbert bie Leiben ber Königin nach bem Falle Trojas, die Opferung ihrer Tochter Polyrena und den Aod ihres Sohnes Bolydorus. "Es ist überall ber Schmerz einer Mutte. Erschütternber

Buichmann, Leffings hamburgifche Dramaturgie.

Nichts ist züchtiger und anständiger als die simple Natur. Grobheit und Bust ist eben so weit von ihr entsernt, als Schwulft und Bombast von dem Erhabnen. Das nämliche Gefühl, welches die ...
Grenzscheidung dort wahrnimmt, wird sie auch hier bemerken. Der schwülstigste Dichter ist daher unsehlbar auch der pöbelhasteste. Beide Fehler sind unzertrennlich, und keine Gattung giebt mehrere Gelegenheit in beide zu verfallen als die Tragödie.

3. "Bir haben es an nichts fehlen lassen, sagt Diderot!), (man merke, daß er vornehmlich von seinen Landsleuten spricht), das Drama aus dem Grunde zu verderben. Bir haben von den Alten die volle prächtige Versisstätion beibehalten, die sich doch nur für Sprachen von sehr abgemessenen Quantitäten und sehr merklichen Accenten, nur für weitläusige Bühnen, nur für eine in Roten gesetze und mit Instrumenten begleitete Deklamation so wohl schickt; ihre Einfalt aber in der Verwickelung und dem Gespräche und die Wahrsheit ihrer Gemälde haben wir fahren lassen."

Diderot hatte noch einen Grund hinzufügen können, warum wir uns den Ausdruck ber alten Tragodien nicht durchgängig jum Mufter nehmen dürfen. Alle Personen sprechen und unterhalten sich ba auf einem freien, öffentlichen Plate, in Gegenwart einer neugierigen Menge Bolts. Sie muffen also fast immer mit Zurudhaltung und Rudficht auf ihre Burbe fprechen; fie konnen fich ihrer Gedanken und Empfindungen nicht in den erften, den besten Borten entladen; sie müssen sie abmessen und wählen. Aber wir Neuern, die wir den Chor abgeschafft, die wir unsere Personen größtenteils zwischen ihren vier Banden laffen, was konnen wir für Urfache haben, sie demun= geachtet immer eine fo geziemende, fo ausgesuchte, fo rhetorische Sprache führen zu laffen? Sie hört niemand, als bem fie es erlauben wollen, sie zu hören; mit ihnen spricht niemand als Leute, welche in die Handlung wirklich mit verwickelt, die also felbst im Affekte find und weber Luft noch Muße haben, Ausbrude zu kontrollieren. Das war nur von dem Chore zu besorgen, der, so genau er auch in das Stück eingeflochten war, bennoch niemals mit handelte und stets die handelnden Personen mehr richtete, als an ihrem Schickfale wirklichen Anteil nahm. Umsonst beruft man sich besfalls auf den höhern Rang der Bersonen. Vornehme Leute haben sich beffer ausbrücken gelernt als der gemeine Mann; aber sie affektieren nicht unaufhörlich, sich besser auszudrücken als er; am wenigsten in Leidenschaften; beren 1) jeder seine eigene Beredsamkeit hat, mit der allein die Natur begeistert, bie in keiner Schule gelernt wird, und auf die sich der Unerzogenste so gut versteht als der Bolierteste.

Naturwahrheit geschilbert, und baneben die Würde einer königlichen Frau in prunk- und schmuckloser Weise bewahrt, ohne in konventionelles Phrasenpathos zu verfallen."

<sup>3. — 1)</sup> Zweite Unterredung hinter bem "Natürlichen Sohne". (2.) — 2) beren — in Welchen, zu beren Ausbruck.

Bei einer gesuchten, kostbaren 3), schwülftigen Sprache kann niemals Empfindung fein. Sie zeugt von feiner Empfindung, und tann feine hervorbringen. Aber wohl verträgt fie fich mit den simpelften, gemeinften, platteften Worten und Redensarten.

#### XII. "Der Berftreute" von Regnard.

(Die Darftellung eines Berftreuten als Borwurf der Romodie. Die Aufgabe der Komöbie.)

[Stück 28 und 29.]

Den 34. Abend (Montag ben 29. Junius) ward "der Ber-

ftreute" des Regnard aufgeführt.

Ich glaube schwerlich, daß unsere Großväter ben beutschen Titel biefes Studs verstanden hätten. Roch Schlegel übersette Distrait durch Traumer 1). Berftreut fein, ein Berftreuter, ift lediglich nach der Analogie des Französischen gemacht 2). Wir wollen nicht untersuchen, wer das Recht hatte, diese Worte zu machen; sondern wir wollen sie gebrauchen, nachdem sie einmal gemacht sind. Man

versteht sie nunmehr, und das ist genug.

Regnard brachte seinen Berftreuten im Jahre 1697 aufs Theater, und er fand nicht ben geringsten Beifall. Aber vier und breißig Jahre darauf, als ihn die Komödianten wieder vorsuchten, fand er einen so viel größern. Welches Publikum hatte nun recht? Bielleicht hatten fie beibe nicht unrecht. Jenes ftrenge Publitum verwarf bas Stud als eine gute formliche Romodie, wofür es ber Dichter ohne Zweifel ausgab. Diefes geneigtere nahm es für nichts mehr auf, als es ift, für eine Farce, für ein Boffenspiel 1), bas zu lachen machen foll; man lachte und war dantbar. Jenes Bublitum dachte:

> - non satis est risu diducere rictum Auditoris — -

und diefes:

— et est quaedam tamen hic quoque virtus 2).

Außer der Berfifikation, die noch dazu fehlerhaft und nachlässig ift, kann dem Regnard dieses Luftspiel nicht viel Mühe gemacht haben.

3. — 3) fostbar (bas franz. precieux) — geziert, geschraubt.
1. — 1) In seinem "Demokrit, ein Totengespräch zwischen Demokrit, Aristophanes u. Regnard", wo es u. a. heißt: Molière hat mir seinen (Regnards) "Spieler" und seinen "Träumer" gelobt. über (Joh. El.) Schlegel siehe Biogr. Notizen — 2) In der Bedeutung "träumerisch seine Gedanten nicht beisammen und auf das gerichtet haben, worauf sie gerichtet sein sollten" kommt das Wort allerdings früher noch nicht vor.
2. — 1) Das Lustpiel Regnards erhält das Possenhafte durch die Tollbeiten des Verstreuten der wenn auch an sich ein ehrenwerter Charafter

heiten bes Berftreuten, ber, wenn auch an fich ein ehrenwerter Charafter, burch allerlei Berwechselungen in Sachen und Bersonen bie Lachmusteln ber

Buschauer erregt. — 2) Bgl. Hor. sat. I. 10. v. 7. u. 8. –

Den Charakter seiner Hauptperson fand er bei bem La Brupere3) völlig entworfen. Er hatte nichts zu thun, als die vornehmsten Rüge teils in handlung zu bringen, teils erzählen zu laffen. Was er von

bem Seinigen hinzufügte, will nicht viel fagen.

Wiber dieses Urteil ist nichts einzuwenden; aber wider eine andere Rritit, die den Dichter auf der Seite der Moralität faffen will, besto mehr 1). Gin Berftreuter foll fein Borwurf für die Romödie sein. Warum nicht? Zerstreut sein, sagt man, sei eine Krant= heit, ein Ungluck, und kein Lafter. Ein Zerstreuter verdiene ebenso= wenig ausgelacht zu werden als einer, der Kopfschmerzen hat. Romödie muffe fich nur mit Fehlern abgeben, die fich verbeffern laffen. Ber aber von Natur zerstreut sei, der laffe fich durch Spottereien ebensowenig beffern als ein Hinkender.

- Aber ift es benn mahr, daß die Berftreuung ein Gebrechen ber Seele ift, bem unsere besten Bemühungen nicht abhelfen können? Sollte sie wirklich mehr natürliche Verwahrlosung als üble Angewohnheit sein? Ich kann es nicht glauben. Sind wir nicht Meister unserer Aufmerksamkeit? Saben wir es nicht in unserer Gewalt sie anzustrengen, sie abzuziehen, wie wir wollen? Und was ist die Berstrenung anders als ein unrechter Gebrauch unserer Aufmerksamkeit? Der Berftreute bentt, und bentt nur das nicht, was er seinen jetigen finnlichen Eindrücken zufolge benken sollte. Seine Seele ist nicht entschlummert, nicht betäubt, nicht außer Thätigkeit gesetht; sie ist nur abwesend, sie ist nur anderwärts thätig. Aber so gut sie dort sein kann, so gut kann fie auch hier sein; es ist ihr natürlicher Beruf, bei ben sinnlichen Beränderungen ihres Körpers gegenwärtig ju fein; es toftet Mube, fich diefes Berufs zu entwöhnen, und es follte unmöglich sein, ihr ihn wieder geläufig zu machen?
- Doch es sei; die Zerstreuung sei unbeilbar; wo steht es denn geschrieben, daß wir in der Komödie nur über moralische Kehler, nur über verbesserliche Untugenden lachen sollen? Jede Ungereimtheit, jeder Kontrast von Mangel und Realität1) Aber lachen und verlachen ist fehr weit ausist lächerlich. einander. Wir können über einen Menschen lachen, bei Gelegenheit seiner lachen, ohne ihn im geringsten zu verlachen. So unstreitig, so bekannt dieser Unterschied ift, so sind doch alle Chikanen, welche noch neuerlich Rouffeau gegen den Nuten der Romödie gemacht hat 2), nur daher entstanden, weil er ihn nicht gehörig in Erwägung

3. — 1) Diefe Rritit mar über Regnards Luftspiel ausgesprochen in

<sup>2. — 3)</sup> Im 11. Kapitel ber "Caracteres" biefes Schriftstellers; bie bier über ben zerftreuten Menalque ergählten Anekoten find von Regnard meistenteils verwandt.

ben anonym erschienenen "Lettres d'un Français".
3. b. — ') Dasselbe was L. an einer anderen Stelle als "Kontrast von Bollfommenheiten und Unwollsommenheiten" bezeichnet. Qgl. Laokoon XXIII. — 2) In einem Briefe an D'Membert, worin er, wie über bie Trasgöbie, so über bie Komöbie beshalb ben Stab bricht, weil bas Theater auf die Sitten nur verderblich wirken könne. -

gezogen. Molière, sagt er z. B., macht uns über den Misanthropen zu lachen.), und doch ist der Misanthrop der ehrliche Mann des Stück; Molière beweist sich also als einen Feind der Tugend, indem er den Tugendhaften verächtlich macht. Nicht doch; der Missanthrop wird nicht verächtlich, er bleibt, wer er ist, und das Lachen, welches aus den Situationen entspringt, in die ihn der Dichter sett, benimmt ihm von unserer Hochachtung nicht das geringste.). Der Zerstreute gleichfalls; wir lachen über ihn, aber verachten wir ihn darum? Wir schäßen seine übrigen guten Eigenschaften, wie wir sie schäßen sollen; ja, ohne sie würden wir nicht einmal über seine Zersstreuung lachen können. Man gebe diese Zerstreuung einem bosshaften, nichtswürdigen Manne, und sehe, ob sie noch lächerlich sein

wird? Widrig, etel, häßlich wird fie fein, nicht lächerlich.

Die Komodie will durch Lachen beffern, aber nicht eben burch Berlachen, nicht gerade biejenigen Unarten, über die fie zu lachen macht, noch weniger bloß und allein die, an welchen fich diese lächerlichen Unarten finden. (Ihr wahrer allgemeiner Rupen liegt in dem Lachen selbst, in der Übung unsrer Fähigkeit das Lächerliche zu bemerken, es unter allen Bemantelungen ber Leibenschaft und ber Mobe, es in allen Bermischungen mit noch ichlimmern ober mit guten Gigenichaften, fogar in den Rungeln des feierlichen Ernftes leicht und geschwind zu bemerken.) Zugegeben, daß "der Beizige" des Molière nie einen Beizigen, der "Spieler" bes Regnard nie einen Spieler aebeffert habe; eingeräumt, daß das Lachen biefe Thoren gar nicht beffern konne: besto schlimmer für fie, aber nicht für die Romodie. Ihr ift genug, wenn fie teine verzweifelten Rrantheiten beilen tann, die Befunden in ihrer Befundheit zu befestigen. Auch dem Freigebigen ist der Geizige lehrreich; auch dem, der gar nicht spielt, ist der Spieler unterrichtend; bie Thorheiten, die fie nicht haben, haben andere, mit welchen fie leben muffen; es ift erfprieglich, diejenigen au tennen, mit welchen man in Rollifion fommen fann; ersprießlich, sich wider alle Eindrücke des Beispiels zu verwahren. Gin Brafervativ ift auch eine schätbare Arznei, und die ganze Moral hat kein fräftigers, wirtsamers als das Lächerliche.

<sup>3.</sup> b. — 3) Die Konftruktion "machen zu m. Inf." findet sich mundartl. häusiger nur bei "lachen" (neben: zum Lachen machen, statt: lachen machen); voch sagt auch Fr. Schlegel einmal "zu fürchten machen". Bgl. XI. B. 2. b. — 4) Der Misanthrop, der in seiner rechtschaffenen Ehrlichkeit die Schwächen und Fehler seiner Freunde offen ausbeckt, wird verbittert, da sich diese von ihm zurückziehen; seine Berbitterung wächst, als er in einem Rechtschandel der Ungerechtigkeit unterliegen muß, und als ihm nun gar seine Geliebte untreu wird, da bleibt ihm nichts anderes übrig als die Belt zu sliehen, wo das Laster triumphiert, und sich in die Einsamkeit zurückzuziehen. — 5) In der That bemüht sich Regnard mehrsach, den ehrenwerten Charakter seines Zerstreuten als die Hauptsache und seine Zerstreuten als die Hauptsache und seine Zerstreuten als die

## XIII. Die "Rodogune" des Pierre Corneisse. (Kritit bes Dramas. Der bramatische Dichter und bie Geschichte.)

[Stück 29-32.]

Den 35. Abend (Mittwochs ben 1. Julius) ward die "Rodo= gune" bes Beter Corneille aufgeführt.

1. Corneille bekannte 1), daß er sich auf dieses Trauerspiel das meiste einbilde, daß er es weit über feinen "Cinna" und "Cib" fete, baß feine übrigen Stude wenig Borguge hatten, die in diesem nicht vereint anzutreffen waren: ein gludlicher Stoff, ganz neue Erdichtungen, starte Berfe, ein gründliches Rasonnement, heftige Leidenschaften, ein von Aft zu Aft immer wachsendes Interesse.

Es ist billig, daß wir uns bei bem Meisterstücke biefes großen

Mannes verweilen.

Die Geschichte, auf bie es gebaut ift, erzählt Appianus Mlegandrinus1) gegen bas Ende feines Buchs von ben fprifchen Kriegen. "Demetrius, mit dem Zunamen Nikator"), unternahm einen Feldzug gegen die Barther und lebte als Rriegsgefangener einige Beit an dem Hofe ihres Königes Phraates, mit beffen Schwester Rodogune er fich vermählte. Inzwischen bemächtigte fich Diobotus, der den vorigen Königen gedient hatte, des sprischen Thrones und erhob ein Rind, den Sohn des Alexander Rothus, barauf, unter beffen Namen er als Vormund anfangs die Regierung führte. Bald aber schaffte er ben jungen Ronig aus bem Wege, sette fich felbst die Krone auf und gab fich ben Namen Tryphon. Als Antiochus, ber Bruber bes gefangenen Ronigs, bas Schicfal besselben und die barauf erfolgten Unruhen bes Reichs zu Rhodus, wo er fich aufhielt, hörte, tam er nach Sprien zurud, überwand mit vieler Mübe den Trhphon und ließ ihn hinrichten. Hierauf wandte er seine Waffen gegen ben Phraates und forberte die Befreiung feines Bruders. Phraates, der sich des Schlimmsten beforgte, gab den Demetrius auch wirklich los; aber nichtsbestoweniger kam es zwischen ihm und bem Untiodus jum Treffen, in welchem biefer ben fürzern jog und fich aus Berzweiflung felbst entleibte. Demetrius, nachdem er wieder in sein Reich gekehrt war, ward von seiner Gemahlin Cleopatra aus

1. — 1) In seinem ber Ausgabe bes Dramas beigefügten "Examen de Rodogune".

The same

÷

<sup>2. - 1)</sup> Bgl. bie Biogr. Notizen. - 2) Der Beiname biefes Demetrius 2.— 1) Bgl. die Blogr. Notizen.— 2) Wer Beiname bieses Vemetrins war Nikator, nicht Nikavor, wie Corneille und nach ihm L. schreibt. — Zum genaueren Berständnis der Angaben L. möge solgendes dienen. Demetrius I. Philopator war im J. 148 v. Ch. von seinem Gegenkönige Alexander Nothus erschlagen. Gegen diesen erhob sich Demetrius II. Nikator, der aber im J. 141 in die Gesangenschaft der Parther geriet. Sein Bruder Antiochus, der den Gegenkönig Tryphon beseitigte, regierte von 141—128, Demetrius II. nach seiner Rücklehr aus der Gesangenschaft 128—126, in welchem Jahre er ermordet wurde.

Haß gegen die Rodogune umgebracht, obschon Cleopatra selbst aus Berdruß über diese Heirat sich mit dem nämlichen Antiochus, seinem Bruder, vermählt hatte. Sie hatte von dem Demetrius zwei Söhne, wovon sie den ältesten, mit Namen Seleukus, der nach dem Tode seines Baters den Thron bestieg, eigenhändig mit einem Pfeil erschöß, es sei nun, weil sie besorgte, er möchte den Tod seines Baters an ihr rächen, oder weil sie sonst ihre grausame Gemütsart dazu veranslaßte. Der jüngste Sohn hieß Antiochus; er folgte seinem Bruder in der Regierung und zwang seine abscheuliche Mutter, daß sie den Gistbecher, den sie ihm zugedacht hatte, selbst trinken mußte."

In dieser Erzählung lag Stoff zu mehr als einem Trauer= spiele. Es wurde Corneillen eben nicht viel mehr Erfindung gekostet haben, einen Trophon, einen Antiochus, einen Demetrius, einen Geleukus baraus zu machen, als es ihm, eine Robogune baraus zu er= schaffen, tostete. Bas ihn aber vorzüglich darin reizte, war die beleidigte Chefrau, welche die usurpierten Rechte ihres Ranges und Bettes nicht graufam genug rachen zu konnen glaubte. Diefe also nahm er heraus, und es ist unstreitig, daß sonach sein Stud nicht Rodogune, fondern Cleopatra beigen follte. Er geftand es felbit, und nur weil er besorgte, daß die Buborer diefe Ronigin von Sprien mit jener berühmten letten Konigin von Agppten gleichen Namens verwechseln burften, wollte er lieber von ber zweiten als von der erften Berfon den Titel hernehmen. "Ich glaubte mich, fagt er, diefer Freiheit um fo eber bedienen zu konnen, ba ich angemerkt hatte, daß die Alten felbst es nicht für notwendig gehalten, ein Stud eben nach seinem Belden zu benennen, sondern es ohne Bedenken auch wohl nach dem Chore benannt haben, der an der Handlung doch weit weniger Teil hat und weit episodischer ist als Rodogune; so hat z. B. Sophokles eines seiner Trauerspiele "die Trachinerinnen" 1) genannt, welches man jetiger Zeit schwerlich anders als den fterbenden Bertules nennen wurde." Diese Bemertung ift an und für sich sehr richtig; die Alten hielten den Titel für ganz unerheblich; fie glaubten im geringsten nicht, daß er den Inhalt angeben muffe; genug, wenn dadurch ein Stud von dem andern unterschieden ward, und hiezu ist der kleinste Umstand hinlänglich 2). Allein, gleichwohl glaube ich schwerlich, daß Sophofles das Stud, welches er die Tradinerinnen überschrieb, wurde haben Defanira nennen wollen. Er stand nicht an, ihm einen nichtsbedeutenden Titel zu geben, aber ihm einen verführerischen Titel zu geben, einen Titel, der unsere Aufmertsamteit auf einen falichen Buntt richtet, deffen möchte er sich ohne Zweifel mehr bedacht haben. Die Beforgnis bes Corneille ging hiernächst zu weit; wer die ägyptische Cleopatra kennt, weiß auch,

<sup>3. — 1)</sup> Der Chor bieses das Ende bes Herkules behandelnden Dramas besteht aus Jungfrauen der Stadt Trachis. — 2) Bgl. hierzu das VIII. 1. über den Titel der Komödie Angesührte.

baß Sprien nicht Agypten ist, weiß, daß mehr Könige und Königinnen einerlei Namen geführt haben; wer aber jene nicht kennt, kann sie auch mit dieser nicht verwechseln. Benigstens hätte Corneille in dem Stück selbst den Namen Cleopatra nicht so sorgfältig vermeiden sollen; die Deutlichkeit hat in dem ersten Akte darunter gelitten; und der beutsche Übersetzer that daher sehr wohl, daß er sich über diese kleine Bedenklichkeit wegsetze. Rein Skribent, am wenigsten ein Dichter, muß seine Leser oder Zuhörer so gar unwissend annehmen; er darf auch gar wohl manchmal denken: was sie nicht wissen, mögen sie fragen!

÷

Cleopatra in ber Geschichte ermorbet ihren Gemahl, erschießt den einen von ihren Söhnen und will den andern mit Gift vergeben 1). Ohne Zweifel folgte ein Berbrechen aus dem andern, und sie hatten alle imgrunde nur eine und ebendiefelbe Quelle. Wenigstens läßt es sich mit Wahrscheinlichkeit annehmen, daß die einzige Gifersucht ein wütendes Cheweib zu einer ebenso wütenden Mutter machte. Sich eine zweite Gemahlin an die Seite geftellt zu feben, mit diefer die Liebe ihres Gatten und bie Hoheit ihres Ranges ju teilen, brachte ein empfindliches und stolzes Berg leicht zu dem Entschlusse, bas gar nicht zu besitzen, was es nicht allein besitzen konnte. Demetrius muß 2) nicht leben, weil er für Cleopatra nicht allein leben will. Der schul= dige Gemahl fällt; aber in ihm fällt auch ein Bater, der rächende Sohne hinterläßt. Un diese hat die Mutter in der Bige ihrer Leiden= schaft nicht gebacht, ober nur als an ihre Söhne gedacht, von beren Ergebenheit sie versichert sei, ober beren kindlicher Gifer boch, wenn er unter Eltern mahlen mußte, unfehlbar fich fur ben querft beleidigten Teil erklären würde. Sie fand es aber so nicht; ber Sohn ward König, und der König sah in der Cleopatra nicht die Mutter, sondern die Königsmörderin. Sie hatte alles von ihm zu fürchten; und von dem Augenblicke an er alles von ihr. Roch kochte die Eifer= sucht in ihrem Herzen; noch war der treulose Gemahl in seinen Söhnen übrig; sie fing an alles zu haffen, was sie erinnern mußte, ihn einmal geliebt zu haben; die Gelbsterhaltung ftartte diefen haß; die Mutter war fertiger als der Sohn, die Beleidigerin fertiger als der Beleidigte; sie beging den zweiten Mord, um den ersten ungestraft begangen zu haben; sie beging ihn an ihrem Sohne und beruhigte sich mit der Borftellung, daß fie ihn nur an dem begehe, der ihr eignes Verderben beschloffen habe, daß fie eigentlichenicht morde, daß sie ihrer Ermordung nur zuvorkomme. Das Schickfal bes ältern Sohnes ware auch bas Schidfal bes jungern geworben; aber biefer war rascher ober war glücklicher. Er zwingt die Mutter bas Gift zu trinken, das fie ihm bereitet hat; ein unmenschliches Berbrechen rächt das andere; und es kömmt bloß auf die Umstände an, auf welcher Seite wir mehr Berabschenung ober mehr Mitleid empfinden sollen.

<sup>4. - 1)</sup> mit Gift vergeben = vergiften. - 2) muß = barf.

Dieser breifache Mord wurde nur eine Sandlung ausmachen, die ihren Anfang, ihr Mittel und ihr Ende in der nämlichen Leidenschaft der nämlichen Person hätte. Was fehlt ihr also noch zum Stoffe einer Tragodie? Für das Genie fehlt ihr nichts, für ben Stümper alles. Da ift feine Liebe, da ift feine Berwicklung, feine Erkennung 1), kein unerwarteter wunderbarer Zwischenfall, alles geht feinen natürlichen Bang. Diefer natürliche Bang reizt bas Genie, und den Stümper schreckt er ab. Das Genie können nur Begebenheiten beschäftigen, die in einander gegründet find, nur Retten von Urfachen und Wirkungen. Diefe auf jene gurudguführen, jene gegen diese abzumägen, überall das Ungefähr auszuschließen, alles, was geschieht, so geschehen zu laffen, daß es nicht anders geschehen fonnen, bas, bas ift feine Sache, wenn es in bem Felbe ber Geschichte arbeitet, um die unnügen Schäte bes Gebachtniffes in Nahrungen bes Beiftes zu vermandeln. Der Wig 2) hingegen, als ber nicht auf bas in einander Gegründete, sondern nur auf bas Ahnliche ober Unähnliche geht, wenn er fich an Werke magt, die bem Benie allein vorgespart bleiben sollten, halt sich bei Begebenheiten auf, die weiter nichts mit einander gemein haben, als daß fie zugleich geschehen. Diefe mit einander zu verbinden, ihre Faben fo durch einander au flechten und zu verwirren, daß wir jeden Augenblick den einen unter bem andern verlieren, aus einer Befremdung in die andere gefturzt werden, bas kann er, ber Wit, und nur bas. Aus ber beständigen Durchtreuzung folder Faben von gang verschiedenen Farben entsteht bann eine Kontertur3), die in der Runft eben das ift, mas die Weberei Changeant4) nennt, ein Stoff, von dem man nicht fagen fann, ob er blau ober rot, grun ober gelb ift; ber beides ift, ber von biefer Seite fo, von der andern anders erscheint; ein Spielwerk der Mode, ein Gautelput für Kinder.

Nun urteile man, ob der große Corneille seinen Stoff mehr als ein Genie oder als ein wiziger Kopf bearbeitet habe. Es bedarf zu dieser Beurteilung weiter nichts als die Anwendung eines Sates, den niemand in Zweifel zieht: das Genie liebt Einfalt, der Witz Berwicklung.

<sup>5. — 1)</sup> Bgl. XV. A. 2. Anm. 1. — 2) Big im Gegensaße zu Genie ber bloß ersindungsreiche Berstand; vgl. I. A. 2. Anm. 2. — 3) Kontextur — Gewebe. — 4) Changeant — Schillertasset (Tasset, ein auß Seide leinwandartig gewebter und mit startem Glanz appretierter Stoff). — 3) Der Inhalt des Dramas ist solgender: Zur Borgeschichte der Handlung erschren wir im ersten Aufzuge, daß Demetrius auf der Rückehr auß Barthien mit seiner Braut Rodogune von der Rseovatra übersallen, daß er selbst getötet, Rodogune aber als Gesangene mit sortgesührt sei. Es haben Berhandlungen über einen Frieden stattgesunden, und derselbe ist unter der Bedingung geschlossen worden, daß Rodogune die Hand des künstigen Herrschen kattgesunden, und derselbe ist unter der Bedingung geschlossen worden, wird Rleopatra verkünden welcher von ihren Zwillingssöhnen der ältere und somit der berechtigte Thronsolger sei. Bevor aber die Mutter sich noch erstärt hat, entschließt sich Antiochus, und damit beginnt die eigentliche Handlung, gegen die Hand der Rodogune auf den Thron zu verzichten. Da Sesting, gegen die Hand der Rodogune auf den Thron zu verzichten.

90 XIII. 6.

Cleopatra bringt in der Geschichte ihren Gemahl aus Gifer-Mus Gifersucht? dachte Corneille; das mare ja eine gang sucht um. gemeine Frau; nein, meine Cleopatra muß eine Heldin sein, die noch wohl ihren Mann gern verloren hätte, aber durchaus nicht den Thron: daß ihr Mann Rodogunen liebt, muß fie nicht fo fehr schmerzen, als daß Rodogune Konigin sein foll wie sie; das ist weit erhabner. — Ganz recht; weit erhabner und — weit unnatürlicher. einmal ist der Stolz überhaupt ein unnatürlicheres, gekünstelteres Laster als die Eisersucht. Zweitens ist der Stolz eines Weibes noch unnatürlicher als ber Stolz eines Mannes. Die Natur ruftete bas weibliche Geschlecht zur Liebe, nicht zu Gewaltseligkeiten aus; es foll Bartlichkeit, nicht Furcht erweden; nur feine Reize follen es mächtig machen; nur durch Liebkofungen foll es herrschen, und foll nicht mehr beherrschen wollen, als es genießen fann. Gine Frau, der das Berrichen bloß bes Berrichens wegen gefällt, bei ber alle Reigungen bem Chraeize untergeordnet find, die keine andere Glückseligkeit kennt. als zu gebieten, zu tyrannisieren und ihren Fuß ganzen Bölfern auf den Nacken zu setzen, jo eine Frau kann wohl einmal, auch mehr als einmal wirklich gewesen sein, aber sie ist demungeachtet eine Ausnahme, und wer eine Ausnahme schildert, schildert unstreitig bas minder Natürliche. Die Cleopatra des Corneille, die so eine Frau ift, die ihren Ehrgeiz, ihren beleidigten Stolz zu befriedigen, sich alle Berbrechen erlaubt, die mit nichts als mit machiavellischen Maximen 1)

6. — 1) Machiavelli schilbert in seinem "Il principe" (1514) einen Fürsten, ber ohne Rücksicht auf Religion und Sittlichkeit durch Klugheit und

leutus aber basselbe thut, so kommen sie endlich brüberlich überein, daß Rodogune die Gemahlin des von der Mutter zu bestimmenden Herrschers werden soll. Aber Rodogune hat bereits gewählt. Aleopatra ist indessen werden soll. Aber Rodogune hat bereits gewählt. Reopatra ist indessen teineswegs gewillt, den mit den Parthern geschlossenen Vertrag einzuhalten; sie eröffnet den Söhnen, daß sie denjenigen als den älteren bezeichnen werde, der sich dazu verstehe, die Rodogune umzubringen. Dahingegen stellt nun auch Rodogune die Forderung, daß derseinige, welcher ihr Gemahl werden solle, zuerst die Mutter töten müsse. Iwa giedt sie dem Antiochus in einem Zwiegespräch mit ihm zu verstehen, daß ihre Herzenswahl auf ihn gefallen sei; aber seine Gemahlin will sie doch nur dann werden, wenn er König wied. Die Königin geht nun scheinbar auf seine Bitte ein, ihn als den älteren Sohn zu erklären; aber heimlich stachelt sie den Seleukus gegen seinen Bruder auf, indem sie ihm das Glück des Herrschers schildert. Da Seleukus indes ihre Hoshigist die Königin beider Söhne Tod. Schon ist Seleukus durch das Schwert gesallen, und als nun Antiochus und Rodogune, die von des Seleukus Tod nichts ahnen, zur Bermählungsseier erscheinen, da gedenst sie, die Renvermählten zu vergisten. Sie reicht ihnen nach der Sitte den Königstrank; aber im Begriff zu trinken, vernimmt Untiochus den Tod des Bruders und damit zugleich des Seterbenden Warnung vor der ränkevollen Mutter. Dennoch will er den Becher leeren; als ihm aber Rodogune wehrt, da trägt die Königin kein Bedeuten, sich mit den beiden zu verderben. Sie trinkt aus dem Becher in der Hospinung, das Sist werde nicht allsogleich wirken. Aber die Kolgen des toddringenden Sastes zeigen sich soson.

um sich wirft, ist ein Ungeheuer ihres Geschlechts, und Medea 2) ist gegen ihr 3) tugendhaft und liebenswürdig. Denn alle die Grausamkeiten, welche Medea begeht, begeht sie aus Gifersucht. gärtlichen, eifersüchtigen Frau will ich noch alles vergeben; sie ift bas. Aber gegen eine Frau, die aus was fie fein foll, nur zu heftig. faltem Stolze, aus überlegtem Chrgeize Frevelthaten verübt, emport fich das gange Berg, und alle Runft bes Dichters tann fie uns nicht intereffant machen. Bir staunen fie an, wie wir ein Monstrum anstaunen, und wenn wir unsere Reugierde gesättigt haben, so banken wir dem Himmel, daß sich die Natur nur alle tausend Jahre einmal jo verirrt, und ärgern uns über ben Dichter, ber uns bergleichen Miggeschöpfe für Menschen verkaufen will, deren Kenntnis uns ersprießlich sein könnte. Man gehe die ganze Geschichte durch; unter fünfzig Frauen, die ihre Männer vom Throne gestürzt und ermordet haben, ist kaum eine, von der man nicht beweisen könnte, daß nur beleidigte Liebe fie zu diesem Schritte bewogen. Aus blogem Regie= rungeneibe, aus blogem Stolze bas Scepter felbft zu führen, welches ein liebreicher Ehemann führte, hat sich schwerlich eine so weit ver= Biele, nachdem fie als beleidigte Gattinnen die Regierung an fich geriffen, haben diese Regierung hernach mit allem mannlichen Stolze verwaltet; das ist wahr. Sie hatten bei ihren falten, mür= rischen, treulosen Gatten alles, was bie Unterwürfigkeit Rrantenbes bat. zu sehr erfahren, als daß ihnen nachber ihre mit der äußersten Befahr erlangte Unabhängigfeit nicht um fo viel ichapbarer hatte fein Aber sicherlich hat feine das bei sich gedacht und empfunden, was Corneille feine Cleopatra felbst von fich fagen läßt, die unfinnigsten Bravaden 4) bes Lafters. Der größte Bosewicht weiß fich vor fich felbst zu entschuldigen, sucht sich felbst zu überreden, daß bas Laster, welches er begeht, fein so großes Laster sei, oder daß ihn die unvermeidliche Notwendigkeit es zu begehen zwinge. Es ist wider alle Natur, daß er sich des Lasters als Laster rühmt, und der Dichter ist äußerst zu tadeln, der aus Begierde etwas Glanzendes und Starkes ju fagen, uns das menschliche Berg fo verkennen läßt, als ob feine Grundneigungen auf das Bofe als auf das Bofe gehen konnten.

Dergleichen mißgeschilberte Charaftere, bergleichen schaubernbe Tiraden 5) sind indes bei keinem Dichter häusiger als bei Corneillen, und es könnte leicht sein, daß sich zum Teil sein Beiname bes Großen mit barauf gründe. Es ist wahr, alles atmet bei ihm Servismus;

Konsequenz seinen Staat zu regieren weiß. Daher bezeichnet man Maximen, benen alle sittliche Grundlage fehlt, und welche die Klugheit als einzige Richtschur des Handelns hinstellen, als "macchiavellisch". — 2) Webea, die aus der Argonautensage bekannte Tochter des Ketes und Gemahlin des Jason. — 3) gegen m. Dat. — gegenüber, im Bergleich zu (jest veraltet; die Konstrentsftand durch Trennung von "gegenüber" mit zwischengestelltem Dativ [gegen ihr über]). — 4) Bravaden, siehe I. A. 6. a. Anm. 1. — 5) Tirade vgl. I. B. 3. Anm. 4.

aber auch das, was keines fähig sein sollte und wirklich auch keines fähig ist, das Laster. Den Ungeheuern, den Gigantischen hätte man ihn nennen sollen; aber nicht den Großen. Denn nichts ist groß, was nicht wahr ist.

7. a. In der Geschichte rächt sich Cleopatra bloß an ihrem Gemahl, an Rodogunen konnte ober wollte fie fich nicht rachen. Bei dem Dichter ist jene Rache längst vorbei; die Ermordung des Demetrius wird bloß erzählt, und alle Handlung des Studs geht auf Rodogunen. Corneille will seine Cleopatra nicht auf halbem Wege stehen lassen; sie nuß sich noch gar nicht gerächt zu haben glauben, wenn sie sich nicht auch an Rodogunen racht. Giner Eifersüchtigen ist es allerdings natürlich, daß sie gegen ihre Nebenbuhlerin noch unversöhnlicher ist als gegen ihren treulogen Gemahl. Aber die Cleopatra bes Corneille, wie gesagt, ist wenig ober gar nicht eifer= füchtig; sie ist bloß ehrgeizig, und die Rache einer Ehrgeizigen sollte nie der Rache einer Gifersuchtigen abulich fein. Beibe Leidenschaften find zu fehr unterschieden, als daß ihre Wirkungen bie nämlichen fein Der Chrgeiz ist nie ohne eine Art von Edelmut, und die fönnten. Rache streitet mit dem Edelmute zu sehr, als daß die Rache des Ehr= geizigen ohne Mag und Biel feine follte. Go lange er feinen 3med verfolgt, fennt fie feine Grenzen; aber faum hat er diefen erreicht, taum ift seine Leidenschaft befriedigt, als auch feine Rache fälter und überlegender zu werden anfängt. Er proportioniert fie nicht sowohl nach dem erlittenen Nachteile als vielmehr nach dem noch zu befor= Wer ihm nicht weiter schaden kann, von bem veraißt er es auch wohl, daß er ihm geschadet hat. Wen er nicht zu fürchten hat, ben verachtet er; und wen er verachtet, ber ift weit unter feiner Die Eifersucht hingegen ist eine Art von Reid, und Reid ift ein kleines, kriechendes Laster, das keine andere Befriedigung kennt als das gangliche Berderben seines Gegenstandes. Sie tobt in einem Feuer fort; nichts kann sie verföhnen; da die Beleidigung, die sie erwedt hat, nie aufhört die nämliche Beleidigung zu sein und immer wächst, je länger sie bauert, so kann auch ihr Durst nach Rache nie erlöschen, die sie spät ober früh, immer mit gleichem Grimme voll= Gerade so ist die Rache der Cleopatra beim Corneille: und die Mighelligkeit, in der diese Rache also mit ihrem Charakter steht, kann nicht anders als äußerst beleidigend sein. Ihre stolzen Gefinnungen, ihr unbändiger Trieb nach Ehre und Unabhängigkeit laffen fie und als eine große, erhabne Seele betrachten, die alle unfere Bewunderung verdient. Aber ihr tudischer Groll, ihre hämische Rachjucht gegen eine Person, von der ihr weiter nichts zu befürchten steht, die sie in ihrer Gewalt hat, der sie bei dem geringsten Funten von Ebelmute vergeben mußte, ihr Leichtfinn, mit bem fie nicht allein selbst Berbrechen begeht, mit dem sie auch andern die unsinnigsten fo plump und geradehin zumutet, machen fie und wiederum fo flein, daß wir sie nicht genug verachten zu tonnen glauben. Endlich muß

biese Berachtung notwendig jene Bewunderung aufzehren, und es bleibt in der ganzen Cleopatra nichts übrig als ein häßliches abscheuliches Beib, das immer sprudelt und rast und die erste Stelle im Tollhause verdient.

Aber nicht genug, daß Cleopatra sich an Rodogunen rächt; ber Dichter will, daß fie es auf eine gang ausnehmende Weise thun Wie fängt er biefes an? Wenn Cleopatra felbst Rodogunen aus dem Wege schafft, so ist das Ding viel zu natürlich; benn was ift natürlicher, als seine Feindin hinzurichten? Ginge es nicht an, daß zugleich eine Liebhaberin in ihr hingerichtet würde? Laßt uns erdichten, daß Robogune mit dem Demetrius noch nicht völlig vermählt gewesen; lagt uns erdichten, daß nach feinem Tode sich die beiden Sohne in die Braut des Baters verliebt haben; lagt uns erdichten, daß die beiden Sohne Zwillinge find, daß dem ältesten der Thron gehört, daß die Mutter es aber beständig verborgen gehalten, welcher von ihnen der älteste sei; laft uns erdichten, daß sich endlich die Mutter entschlossen, dieses Geheimnis zu entdeden, oder vielmehr nicht zu entbeden, sondern an deffen statt benjenigen für ben ältesten zu erklären und ihn badurch auf ben Thron zu seten, welcher eine gewiffe Bedingung eingehen wolle; lagt uns erdichten, daß diese Bedingung der Tod der Rodogune sei. Nun hatten wir ja, was wir haben wollten: beide Prinzen find in Rodogunen fterb= lich verliebt; wer von beiden seine Geliebte umbringen will, der foll regieren.

c. Schön; aber könnten wir den Handel nicht noch mehr verwickeln? Könnten wir die guten Prinzen nicht noch in größere Verlegenheit setzen? Wir wollen versuchen. Laßt uns also weiter erdichten, daß Rodogune den Anschlag der Cleopatra ersährt; laßt uns weiter erdichten, daß sie zwar einen von den Prinzen vorzüglich liebt, aber es ihm nicht bekannt hat, auch sonst keinem Menschen es bekannt hat noch bekennen will, daß sie sest entschlossen ist, unter den Prinzen weder diesen geliebtern, noch den, welchem der Thron heimfallen dürste, zu ihrem Gemahle zu wählen, daß sie allein den wählen wolle, welcher sich ihr am würdigsten erzeigen werde; Rodogune muß gerächt sein wollen, muß an der Mutter der Prinzen gerächt sein wollen; Rodogune muß ihnen erklären: wer mich von euch haben will, der ermorde seine Mutter!

Bravo! Das nenne ich boch noch eine Intrigue! Diese Prinzen sind gut angekommen! Die sollen zu thun haben, wenn sie sich heraus-wickeln wollen! Die Mutter sagt zu ihnen: wer von euch regieren will, der ermorde seine Geliebte! Und die Geliebte sagt: wer mich haben will, ermorde seine Mutter! Es versteht sich, daß es sehr tugendhafte Prinzen sein müssen, die einander von Grund der Seele lieben, die viel Respekt für den Teufel von Mama und ebenso viel Bärtlichkeit für eine liebäugelnde Furie von Gebieterin haben. Denn wenn sie nicht beide sehr tugendhaft sind, so ist die Verwicklung so

:94 XIII. 8.

arg nicht, als es scheint; ober sie ist zu arg, daß es gar nicht mög= lich ift, sie wieder aufzuwickeln. Der eine geht hin und schlägt die Bringeffin tot, um ben Thron zu haben; damit ift es aus. ber andere geht hin und schlägt die Mutter tot, um die Bringeffin ju haben; damit ift es wieder aus. Oder fie gehen beide hin und schlagen die Beliebte tot, und wollen beide den Thron haben; fo kann es gar nicht auswerden. Oder sie schlagen beibe die Mutter tot und wollen beide das Madchen haben; und fo kann es wiederum Aber wenn sie beibe fein tugendhaft sind, so will nicht auswerden. feiner weder die eine noch 1) die andere tot schlagen; so stehen sie beide hubsch und sperren das Maul auf und wissen nicht, was sie thun follen; und bas ift eben die Schönheit davon. Freilich wird bas Stud badurch ein fehr fonderbares Unfeben bekommen, daß die Weiber darin ärger als rasende Männer und die Männer weibischer als die armseligsten Beiber handeln; aber mas schadet bas? Biel= mehr ist dieses ein Borzug des Studes mehr; denn das Gegenteil ist so gewöhnlich, so abgedroschen!

Doch im Ernste: ich weiß nicht, ob es viel Mühe kostet, dergleichen Erdichtungen zu machen; ich habe es nie versucht, ich möchte es auch schwerlich jemals versuchen. Aber das weiß ich, daß es einem

sehr sauer wird, dergleichen Erdichtungen zu verdauen.

8. Nicht zwar, weil es bloße Erbichtungen sind; weil nicht die mindeste Spur in der Geschichte davon zu sinden. Diese Bedenklichseit hätte sich Corneille immer ersparen können. "Bielleicht, sagt er, dürste man zweiseln, ob sich die Freiheit der Poesie so weit erstreckt, daß sie unter bekannten Namen eine ganze Geschichte erdenken darf; so wie ich es hier gemacht habe, wo nach der Erzählung im ersten Akte, welche die Grundlage des Folgenden ist 1), bis zu den Wirkungen im fünsten, nicht das geringste vorkömmt, welches einigen historischen Grund hätte. Doch, sährt er fort, mich dünkt, wenn wir nur das Resultat einer Geschichte beibehalten, so sind alle vorläusigen Umstände, alle Einleitungen zu diesem Resultate in unserer Gewalt. Wenigstens wüßte ich mich keiner Regel dawider zu erinnern, und die Ausübung der Alten ist völlig auf meiner Seite. Denn man vergleiche nur einmal die "Elektra" des Sophokles mit der "Elektra" des Euripides<sup>3</sup>), und sehe, ob sie mehr mit einander gemein haben als das

<sup>7.</sup> c. — 1) Bgl. X. B. 3. Anm. 2.

<sup>8. — 1)</sup> Bgl. das unter 5. Anm. 5. über die Borgeschichte des Dramas Angeführte; der Bergleich mit dem unter 2. erzählten geschicht. Stoffe zeigt, daß Corneille von demfelben auch in der Borgeschichte abgewichen ist. — 2) Der von der Bolkssage überlieserte Stoff, welcher die Ermordung der Klytemnestra durch Orest behandelte, war von Aschylus in seinen "Choephorten" im getreuesten Anschluß an die Überlieserung behandelt worden. Sopholles rückte die Elektra, nach welcher auch sein Drama benannt ist, in den Bordergrund. Sie ist es, die den jüngeren Bruder einst vor dem Jorn der Mutter zu dem Gastfreund Strophios gerettet und die ihn, nachdem er zum Jüngling herangewachsen in die Heimat zurücklehrt, in leidenschaftlicher Erregung

XIII. 8. 95

bloße Resultat, die letzten Birkungen in den Begegnissen ihrer Heldin, zu welchen jeder auf einem besonderen Wege, durch ihm eigentümliche Mittel gelangt, so daß wenigstens eine davon notwendig ganz und gar die Ersindung ihres Verfassers seine muß. Oder man werse nur die Augen auf die "Iphigenia in Taurika" 3), die uns Aristoteles zum Muster einer vollsommenen Tragödie giebt 4), und die doch sehr darnach aussieht 5), daß sie weiter nichts als eine Erdichtung ist, indem sie sich bloß auf das Vorgeben gründet, daß Diana die Iphigenia in einer Wolke von dem Altare, auf welchem sie geopfert werden sollte, entrückt und ein Reh an ihrer Stelle untergeschoben habe. Vornehmlich aber verdient die "Helena" 6) des Euripides bemerkt zu werden, wo sowohl die Haupthandlung als die Episoden, sowohl der Knoten als die Ausschlag gänzlich erdichtet sind und aus der Historie nichts als die Namen haben."

Allerdings durfte Corneille mit den historischen Umständen nach Gutdünken versahren 7). Er durfte z. B. Rodogunen so jung ansnehmen als er wollte; und Boltaire hat sehr unrecht, wenn er auch hier wiederum aus der Geschichte nachrechnet, daß Rodogune so jung nicht könne gewesen sein<sup>8</sup>); sie habe den Demetrius geheiratet, als die beiden Prinzen, die jeht doch wenigstens zwanzig Jahre haben müßten, noch in ihrer Kindheit gewesen wären. Was geht das dem Dichter an<sup>9</sup>)? Seine Rodogune hat den Demetrius gar nicht geheizratet; sie war sehr jung, als sie der Bater heiraten wollte, und nicht viel älter, als sich die Söhne in sie verliebten. Voltaire ist mit seiner historischen Kontrolle ganz unleidlich. Wenn er doch lieber die Data in seiner allgemeinen Weltgeschichte 10) dafür verifizieren wollte!

brängt, den Mord des Agamemnon an der Mutter zu rächen. Euripides dagegen läßt die Elektra an einen armen Landmann verheiratet und in Rot und Elend erniedrigt sein; sie greist in die Handmann verheiratet und in Rot und Elend erniedrigt sein; sie greist in die Handmann verheiratet und in Rot und Elend erniedrigt sein; sie greist in die Handmann verheiratet und in Rot und Elend erniedrigt sein; sie zu besuchen; am Schlusse wird sie Gemahlin des Phlades, ihr früherer Gemahl wird sür seinen Berzicht entschlich. So hat Euripides den Charakter der Elektra sast die Rezicht entschlich einen Rom. Sing. Tauris als Bezeichnung sür das Land bildete); Taurika ist Abj. und dazu zu ergänzen zeseoonnoos (also: z. zevozixý = taurika ist Abj. und dazu zu ergänzen zeseoonnoos (also: z. zevozixý = taurika ist Abj. und dazu zu ergänzen zeseoonnoos (also: z. zevozixý = taurika ist Abj. und dazu zu ergänzen zeseoonnoos (also: z. zevozixý = taurika ist Abj. und dazu zu ergänzen zeseoonnoos (also: z. zevozixý = taurika ist Abj. und dazu zu ergänzen. Die Art und Weise, wie sich Orestes der Johigenie zu erkennen giebt, bezeichnet er sogar ausdrücksich als unkünstlerisch. — 3) Man beachte den Ausdrud "die darnach ausstrücksich als unkünstlerisch. — 3) Man beachte den Ausdrud "die darnach ausstrücksich als unkünstlerisch. — 3) Man beachte den Ausdrud "die darnach gar nicht von Baris entsührt worden, der trossche seinen schlichen in Ägypten, von wo sie von Menelaos nach Beendigung des Krieges glücksen in Ägypten, von wo sie von Menelaos nach Beendigung des Krieges glücksen in ügypten, von wo sie von Menelaos nach Beendigung des Krieges glücksen in ügypten, von wo sie von Menelaos nach Beendigung des Krieges glücksen in ügypten, von wo sie von Menelaos nach Beendigung des Krieges glücksen in ügypten, von wo sie von Menelaos nach Beendigung des Krieges glücksen in ügypten, von wo sie Krieges sich sie seiner sollt sie under, aber nach Besling dei Luther, aber nach Lessisch eines des Krieges glücksen. — 10 Bgl. X. A. 6, Anm. 1. —

Mit ben Beispielen ber Alten hatte Corneille noch weiter gurud= Biele stellen sich vor, daß die Tragodie in Briechengeben tonnen. land wirklich zur Erneuerung des Andenkens großer und sonderbarer Begebenheiten erfunden worden; daß ihre erfte Beftimmung alfo gewefen, genau in die Fufiftapfen der Beschichte zu treten und weber zur Rechten noch zur Linken auszuweichen. Aber fie irren fich. Denn ichon Thefpis ließ fich um die historische Richtigkeit ganz unbekum= Es ist mahr, er zog sich barüber einen harten Berweis von bem Solon zu. Doch ohne zu fagen, daß Solon fich beffer auf die Befete bes Staats als der Dichtkunft verstanden, fo lagt fich ben Folgerungen, die man aus feiner Migbilligung ziehen konnte, auf eine andere Art ausweichen. Die Runft bediente sich unter dem Thespis schon aller Borrechte, als fie fich von feiten bes Nupens ihrer noch nicht würdig erzeigen konnte. Thefpis erfann, erdichtete, ließ die bekannteften Berfonen fagen und thun, was er wollte: aber er wußte seine Erdichtungen vielleicht weder wahrscheinlich, noch lehr= reich zu machen. Solon bemerkte in ihnen also nur das Unwahre, ohne die geringste Vermutung von dem Nüplichen zu haben. eiferte wider ein Bift, welches, ohne fein Begengift mit fich zu führen, leicht von übeln Folgen fein konnte.

3ch fürchte sehr. Solon dürfte auch die Erdichtungen des großen Corneille nichts als leidige Lügen genannt haben. wozu alle diese Erdichtungen? Machen sie in der Geschichte, die er damit überladet, das geringfte mahrscheinlicher? Sie find nicht ein= mal für sich selbst wahrscheinlich. Corneille prahlte damit als mit fehr wunderbaren Unftrengungen der Erdichtungstraft, und er hatte doch wohl wiffen follen, daß nicht das bloße Erdichten, sondern das zwedmäßige Erdichten einen schöpferischen Beift beweise.

Der Poet findet in der Geschichte eine Frau, die Mann und Söhne mordet; eine folche That kann Schrecken und Mitleid ') erwecken, und er nimmt sich vor, sie in einer Tragodie zu behandeln. Aber die Geschichte fagt ihm weiter nichts als das bloße Faktum, und dieses ist ebenso gräßlich als außerordentlich. Es giebt höchstens brei Scenen, und da es von allen nähern Umftanden entblößt ift,

brei unwahrscheinliche Scenen. Bas thut also ber Boet?

So wie er diesen Namen mehr oder weniger verdient, wird ihm entweder die Unwahrscheinlichkeit oder die magere Kürze der größere Mangel seines Studes icheinen.

Ist er in dem ersten Falle, so wird er vor allen Dingen bedacht fein, eine Reibe von Urfachen und Wirkungen zu erfinden,

<sup>8. — 11)</sup> Über Thespis siehe bie Biogr. Notizen. Die von L. angezogene Anekote, wonach Solon dem Thelpis die Auffihrung seiner Stüde verboten, weil sie unnüg seinen und auf Fälschung von Thatsachen beruhten, erzählt der griech. Grammatiker Diogenes aus Lacrte (3. Jahrh. n. Ch.).

10. — 1) über Schrecken (ober besser: Furcht) und Mitseid als die besabsichtigte Wirkung der Tragödie vgl. bes. XVIII. B. 1 sf.

nach welcher jene unwahrscheinliche Berbrechen nicht wohl anders als geschehen muffen. Unzufrieden, ihre Möglichkeit bloß auf die hiftorische Glaubwürdigkeit zu gründen, wird er suchen, die Charaktere seiner Personen so anzulegen; wird er suchen, die Borfälle, welche biefe Charaftere in Sandlung feten, fo notwendig einen aus bem andern entspringen zu lassen; wird er suchen, die Leidenschaften nach eines jeden Charafter fo genau abzumeffen; wird er suchen, diefe Leidenschaften durch so allmähliche Stufen durchzuführen: daß wir überall nichts als den natürlichsten, ordentlichsten Berlauf wahrnehmen: daß wir bei jedem Schritte, den er seine Person thun läßt, bekennen muffen, wir wurden ihn in dem nämlichen Grad der Leidenschaft, bei der nämlichen Lage der Sachen felbst gethan haben; daß uns nichts dabei befremdet als die unmerkliche Unnäherung eines Zieles, von dem unsere Borstellungen zurückbeben, und an dem wir uns endlich voll des innigften Mitleids gegen die, welche ein fo fataler 1) Strom dahinreißt, und voll Schrecken über das Bewußtsein befinden, auch uns könne ein ähnlicher Strom babinreißen, Dinge zu begehen, die wir bei taltem Geblüte noch fo weit von und entfernt zu fein 2) glauben. Und schlägt der Dichter diefen Weg ein, fagt ihm fein Benie, daß er darauf nicht schimpflich ermatten werde, so ist mit eins auch jene magere Rurze seiner Fabel verschwunden; es befummert ihn nun nicht mehr, wie er mit fo wenigen Borfallen fünf Afte füllen wolle; ihm ift nur bange, daß fünf Afte alle den Stoff nicht fassen werben, der sich unter seiner Bearbeitung aus sich felbst immer mehr und mehr vergrößert, wenn er einmal der verborgenen Organisation besfelben auf die Spur gekommen und fie zu entwickeln verfteht.

Singegen dem Dichter, der diesen Ramen weniger verdient, der weiter nichts als ein witiger Ropf 1), als ein guter Berfifikateur ift, dem, fage ich, wird die Unwahrscheinlichkeit seines Borwurfs fo wenig anftößig sein, daß er vielmehr eben hierin das Bunderbare besselben zu finden vermeint, welches er auf keine Beise vermindern dürfe, wenn er sich nicht felbst bes sichersten Mittels beranben wolle, Schrecken und Mitleid zu erregen. Denn er weiß so wenig, worin eigentlich dieses Schrecken und dieses Mitleid besteht, daß er, um ienes hervorzubringen, nicht sonderbare, unerwartete, unglaubliche, ungebeure Dinge genug häufen zu können glaubt, und um diefes zu erweden, nur immer seine Buflucht zu den außerordentlichsten, gräß= lichsten Unglucksfällen und Frevelthaten nehmen zu muffen vermeint. Raum hat er also in der Geschichte eine Cleopatra, eine Mörderin ihres Gemahls und ihrer Sohne aufgejagt, so fieht er, um eine Tragodie baraus zu machen, weiter nichts babei zu thun, als die Luden zwischen beiden Berbrechen auszufüllen und fie mit Dingen auszu-

<sup>10.</sup> a. — 1) fatal = verhängnisvoll. — 2) Beachte ben Acc. m. b. Inf. (Bgl. XI. B. 2. f. u. Anm. 2.)

<sup>10.</sup> b. — 1) Bgl. oben 5. Anm. 2. —

füllen, die wenigstens ebenso befremdend find als diese Berbrechen selbst. Alles dieses, seine Erfindungen und die historischen Materialien, knetet er dann in einen fein langen, fein schwer zu fassenden Roman zusammen, und wenn er es so gut zusammengeknetet hat, als sich nur immer Sadfel und Dehl zusammenkneten laffen: fo bringt er seinen Teig auf bas Drahtgerippe von Aften und Scenen, läßt erzählen und erzählen, läßt rafen und reimen, und in vier, feche Wochen, nachdem ihm das Reimen leichter ober faurer ankömmt, ift das Bunber fertig; es heißt ein Tranerspiel, wird gedruckt und aufgeführt, gelesen und angesehen, bewundert oder ausgepfiffen, beibehalten oder vergessen, so wie das liebe Glud will. Denn et habent sua fata libelli 2).

11. Darf ich es wagen, die Anwendung hiervon auf den großen Corneille zu machen? Oder brauche ich sie noch lange zu machen? Nach bem geheimnisvollen Schickfale, welches die Schriften fo gut als die Menschen haben, ift feine Rodogune nun länger als hundert Jahre als das größte Meisterstud bes größten tragischen Dichters von gang Frankreich und gelegentlich mit von gang Europa bewundert worden. Rann eine hundertjährige Bewunderung wohl ohne Grund sein? Wo haben die Menschen so lange ihre Augen, ihre Empfindung gehabt? War es von 1644 bis 1767 allein dem hamburgischen Dramaturgisten aufbehalten, Flecken in der Sonne zu sehen und ein Gestirn auf ein Meteor berabzuseten?

## XIV. Javarts "Roxelane".

(Das Berhältnis bes Dichters ju ben hiftorischen Thatsachen und Bersonen. Die Behandlung der Charaftere.)

[Stück 33—35.]

Den 36. Abend (Freitags, den 3. Julius) ward das Lustspiel

bes Herrn Favart "Soliman der Zweite" aufgeführt.

Ich mag nicht untersuchen, wie weit es die Geschichte beftätigt, daß Soliman II. sich in eine europäische Sklavin verliebt habe, die ihn fo zu feffeln, fo nach ihrem Willen zu lenken gewußt, baß er wider alle Gewohnheit seines Reichs sich formlich mit ihr verbinden und fie zur Raiferin erklaren muffen 1). Genug, daß Mar-

<sup>10</sup> b. — 2) Aus bem Lehrgebicht "De litteris, syllabis, pedibus et metris" bes Grammatifers Terentianus Maurus (3. Jahrh. n. Ch.).

1. — 1) Nach ber Geschichte war Rozelane höchst wahrscheinlich eine russische Stlavin, die von Soliman II. (1520—66) zu seiner Gemahlin ersboben wurde und durch ihre Schönheit wie durch ihre Gewandtheit den größten Einfluß auf den Großberen ausübte; ihrer Intrigue gelang es, nach Ermorbung bes ältesten Sohnes bes Soliman, ber ihm aus einer früheren Che gesboren war, ihren eigenen zu Solimans Rachsolger zu erheben. —

montel2) hierauf eine von seinen "moralischen Erzählungen" grundet, in der er aber jene Stlavin, die eine Italienerin foll gewesen fein, zu einer Frangofin macht; ohne Zweifel, weil er es gang unwahrscheinlich gefunden, daß irgend eine andere Schone als eine französische einen so seltnen Sieg über einen Großtürken erhalten fönnen.

Ich weiß nicht, was ich eigentlich zu der Erzählung des Mar= montel fagen foll; nicht, daß fie nicht mit vielem Bige angelegt, mit allen ben feinen Renntniffen ber großen Welt, ihrer Gitelfeit und ihres Lächerlichen ausgeführt und mit Eleganz und Anmut geschrieben ware, welche diesem Berfaffer so eigen sind; von dieser Seite ift fie vortrefflich, allerliebst. Aber es foll eine moralische Erzählung fein, und ich kann nur nicht finden, wo ihr das Moralische sist 3).

- Doch Moral oder keine Moral; dem dramatischen Dichter ift es gleichviel, ob fich aus feiner Fabel eine allgemeine Bahrheit folgern läßt oder nicht 1); und also war die Erzählung des Mar= montel darum nichts mehr und nichts weniger geschickt, auf das Theater gebracht zu werden. Das that Favart, und fehr glücklich. Ich rate allen, die unter uns das Theater aus ähnlichen Erzählungen bereichern wollen, die Favartiche Ausführung mit dem Marmontelichen Urftoffe Wenn fie die Gabe zu abstrahieren 2) haben, zusammenzuhalten. so werden ihnen die geringsten Beränderungen, die dieser gelitten und jum Teil leiden muffen, lehrreich fein, und ihre Empfindung wird fie auf manchen Handgriff leiten, der ihrer bloßen Spekulation wohl unentbedt geblieben ware, ben noch tein Rritifus zur Regel generalifiert hat, ob er es schon verdiente, und der öfters mehr Wahrheit, mehr Leben in ihr Stud bringen wird als alle die mechanischen Besebe 3), mit denen sich table Runftrichter herumschlagen, und beren Beobachtung sie lieber dem Genie jum Trope zur einzigen Quelle der Bollkommenheit eines Dramas machen möchten.
- Ich will nur bei einer von diesen Beränderungen stehen Aber ich muß vorher das Urteil anführen, welches Franzosen selbst über das Stuck gefällt haben 1). Anfangs äußern sich ihre Zweifel gegen die Grundlage des Marmontel. "Soliman der Zweite, sagen sie, war einer von den größten Fürsten seines Sahr= hunderts; die Türken haben keinen Kaiser, dessen Andenken ihnen teurer ware als bieses Soliman; seine Siege, seine Talente und Tugenden machten ihn felbst bei den Feinden verehrungswürdig, über die er fiegte; aber welche kleine, jämmerliche Rolle läßt ihn Mar=

<sup>1. — 2)</sup> über Marmontel vgl. Biogr. Not. u. III. 2. — 3) Beil ber Sultan als ein der Sinnlichkeit ergebener Schwächling geschildert wird, welcher der flücktigen, wilden, bis zur Unverschämtheit wißigen, bis zur Tollheit lustigen Französin einen leichten Sieg über sich einräumt.

2. — 1) Bgl. H. B. — 2) b. h. aus dem besonderen Falle das allgemein gültige Geseh herzuleiten. — 3) z. B. das Geseh ber drei Einheiten.

3. — 1) Journal Encyclopédique. Janvier 1762. (L.) —

montel spielen? Rozesane war nach der Geschichte eine verschlagene, ehrgeizige Frau, die, ihren Stolz zu befriedigen, der kühnsten, schwärzesten Streiche fähig war, die den Sultan durch ihre Ränke und salsche Zärtlichkeit so weit zu bringen wußte, daß er wider sein eigenes Blut wütete, daß er seinen Ruhm durch die Hinrichtung eines unschuldigen Sohnes besteckte); und diese Rozesane ist bei dem Marmontel eine kleine Kokette, wie nur immer eine in Paris herumstatetert, den Kopf völler Wind, doch das Herz mehr gut als böse. Sind dergleichen Verkleidungen, fragen sie, wohl erlaudt? Darf ein Poet oder ein Erzähler, wenn man ihm auch noch so viel Freiheit verstattet, diese Freiheit wohl dis auf die allerbekanntesten Charaktere erstrecken? Wenn er Fakta nach seinem Gutdünken verändern dars, darf er auch eine Lukretia verbuhlt und einen Sokrates galant schilbern?"

Das heißt einem mit aller Bescheibenheit zu Leibe geben. Ich möchte die Rechtfertigung des Herrn Marmontel nicht übernehmen; ich habe mich vielmehr schon dahin geäußert 1), daß die Charaftere bem Dichter weit heiliger sein muffen als die Fatta. Ginmal, weil, wenn jene genau bevbachtet werden, diefe, infofern fie eine Folge von jenen sind, von felbst nicht viel anders ausfallen konnen, da hingegen einerlei Faktum sich aus gang verschiedenen Charakteren herleiten läft. Zweitens, weil das Lehrreiche nicht in den blogen Fattis, sondern in der Erkenntnis besteht, daß diese Charaktere unter diesen Umftanden solche Fakta hervorzubringen pflegen und hervorbringen mussen. Gleichwohl hat es Marmontel gerade umgekehrt. Daß es einmal in bem Serraglio 2) eine europäische Sklavin gegeben, die fich zur gesetzmäßigen Bemahlin bes Raifers zu machen gewußt, das ift das Kaktum. Die Charaktere dieser Sklavin und dieses Raisers bestimmen die Art und Weise, wie dieses Faktum wirklich geworden; und da es durch mehr als eine Urt von Charafteren wirklich werden können, so fteht es freilich bei dem Dichter als Dichter, welche von diesen Arten er wählen will; ob die, welche die Hiftorie bestätigt, oder eine andere, sowie der moralischen Absicht, die er mit seiner Erzählung verbindet, bas eine ober bas andere gemäßer ift. Nur sollte er sich, im Fall daß er andere Charaktere als die historischen ober wohl gar diesen völlig entgegengesette wählt, auch der historischen Namen enthalten und lieber gang unbekannten Personen bas bekannte Faktum beilegen, als bekannten Personen nicht zukommende Charaktere andichten. Jenes vermehrt unsere Renntnis ober scheint fie wenigstens zu vermehren und ist dadurch augenehm. Dieses widerspricht der Renntnis, die wir bereits haben, und ist dadurch unangenehm. Die Fakta betrachten wir als etwas Zufälliges, als etwas, das mehrern Personen gemein fein kann, die Charaktere hingegen als etwas Wefentliches und Eigen-

<sup>3. — 2)</sup> Siehe 1. Anm. 1. 4. — 1) Bgl. H. A. 5. — 2) Bgl. H. D. IV. 1. Anm. 3.

tumliches. Mit jenen laffen wir den Dichter umspringen, wie er will, so lange er sie nur nicht mit den Charakteren in Widerspruch fest; diefe hingegen darf er wohl ins Licht stellen, aber nicht verändern; die geringste Beränderung scheint uns die Individualität aufzuheben und andere Personen unterzuschieben, betrügerische Perfonen, die fremde Namen usurpieren und sich für etwas ausgeben, was fie nicht find.

Aber bennoch bunkt es mich immer ein weit verzeihlicherer Fehler, seinen Bersonen nicht die Charaftere zu geben, die ihnen die Geschichte giebt, als in diesen freiwillig gewählten Charafteren felbst, es sei von seiten der innern Wahrscheinlichkeit ober von seiten des Unterrichtenden 1) zu verstoßen. Denn jener Fehler kann vollkommen mit dem Genie bestehen, nicht aber dieser. Dem Genie ist es vergönnt, tausend Dinge nicht zu wissen, die jeder Schulknabe weiß; nicht der erworbene Vorrat seines Gedächtnisses, sondern das, was es aus fich felbft, aus feinem eigenen Gefühl, hervorzubringen vermag, macht seinen Reichtum aus?); was es gehort ober gelesen, hat es entweder wieder vergessen, ober mag es weiter nicht wissen, als insofern es in seinem Kram taugt; es verstößt also, balb aus Sicherheit, bald aus Stolz, bald mit, bald ohne Borfat, so oft, so gröblich, daß wir andern guten Leute uns nicht genug barüber verwundern fonnen; wir stehen und staunen und schlagen die Sande zusammen und rufen: "Aber, wie hat ein fo großer Mann nicht wiffen konnen! wie ift es möglich, daß ihm nicht beifiel! überlegte er benn nicht?" D, lagt uns ja schweigen; wir glauben ihn zu demütigen, und wir machen uns in seinen Augen lächerlich; alles, was wir beffer wiffen als er, beweift bloß, daß wir fleißiger zur Schule gegangen als er, und das hatten wir leider nötig, wenn wir nicht vollkommene Dumm= föpfe bleiben wollten.

Marmontels Soliman hatte baher meinetwegen immer ein ganz anderer Soliman, und seine Roxelane eine ganz andere Roxelane sein mögen, als mich die Geschichte kennen lehrt; wenn ich nur gefunden hatte, daß, ob fie ichon nicht aus diefer wirklichen Welt find, fie dennoch zu einer andern Welt gehören könnten; zu einer Welt, deren Zufälligkeiten in einer andern Ordnung verbunden, aber doch ebenso genau verbunden find als in biefer; zu einer Welt, in welcher Urfachen und Wirkungen zwar in einer andern Reihe folgen, aber boch zu eben der allgemeinen Wirtung des Guten abzwecken, turg, gu der Welt eines Genies, das - (es fei mir erlaubt, den Schupfer ohne Ramen burch sein edelstes Geschöpf zu bezeichnen!) bas, fage ich, um das höchste Genie im Rleinen nachzuahmen, die Teile der

<sup>5. — 1)</sup> Das Unterrichtenbe = bas Lehrreiche. — 2) In einer Anmerkung verweist L. auf eine Stelle bes griech. Dichters Pinbar in bessen 2. olymp. Obe, wo es heißt: Beise ist nur, wer aus sich selber vieles weiß. Ber bloß gelernt hat, ber plappert ben Raben gleich in Vielgeschwäßigkeit u. s. w. Str. 5. B. 10 f.

gegenwärtigen Welt versetzt, vertauscht, verringert, vermehrt, um sich ein eigenes Ganze baraus zu machen, mit dem es seine eigenen Absichten verbindet. Doch da ich dieses in dem Werke des Marmontel nicht sinde, so kann ich es zufrieden sein, daß man ihm auch jenes nicht für genossen ausgehen läßt. Wer uns nicht schadlos halten kann oder will, muß uns nicht vorsählich beleidigen. Und hier hat es wirklich Marmontel es sei nun nicht gekonnt oder nicht gewollt.

7. Denn nach dem angedeuteten Begriffe, den wir uns von dem Genie zu machen haben, sind wir berechtigt, in allen Charafteren, die der Dichter ausbildet oder sich schafft, Übereinstimmung und Absicht zu verlangen, wenn er von uns verlangt, in dem Lichte

eines Benies betrachtet zu werden.

Übereinstimmung! Richts muß sich in den Charafteren wider= iprechen; fie muffen immer einförmig 1), immer fich felbst ähnlich bleiben; sie dürfen sich jest stärker, jest schwächer äußern, nachdem die Umstände auf fie wirken; aber keine von diesen Umftänden muffen machtig genug fein können, sie von schwarz auf weiß zu andern. Ein Türk und Despot muß, auch wenn er verliebt ist, noch Türk und Defpot sein. Dem Türken, der nur die finnliche Liebe kennt, muffen feine von den Raffinements beifallen, die eine verwöhnte europäische Einbildungsfraft damit verbindet. "Ich bin diefer liebkosenden Ma= schinen satt; ihre weiche Gelehrigkeit hat nichts Anzügliches, nichts Schmeichelhaftes; ich will Schwierigkeiten zu überwinden haben, und wenn ich sie überwunden habe, durch neue Schwierigkeiten in Atem erhalten sein!" so kann ein König von Frankreich benken, aber kein Es ist wahr, wenn man einem Sultan diese Denkungsart einmal giebt, so kömmt ber Despot nicht mehr in Betrachtung; er entäußert fich feines Defpotismus felbst, um einer freiern Liebe zu genießen; aber wird er beswegen auf einmal der gahme Affe fein, ben eine breifte Gautlerin tann tangen laffen, wie fie will? Marmontel fagt: Soliman war ein zu großer Mann, als daß er die kleinen Angelegenheiten seines Serraglio auf den Fuß wichtiger Staats= geschäfte hatte treiben follen. Sehr wohl; aber fo hatte er auch am Ende wichtige Staatsgeschäfte nicht auf den Fuß der kleinen Angclegenheiten seines Serraglio treiben muffen. Denn zu einem großen Manne gehört beibes: Kleinigkeiten als Kleinigkeiten, und wichtige Dinge als wichtige Dinge zu behandeln. Er suchte, wie ihn Marmontel felbst fagen läßt, freie Bergen, die fich aus bloger Liebe gu seiner Person die Stlaverei gefallen ließen 2). Er hatte ein solches Herz an der Elmire gefunden; aber weiß er, was er will? Dic zärtliche Elmire wird von einer wolluftigen Delia verdrängt, bis ihm eine Unbesonnene den Strick über die Hörner wirft, der er sich selbst

<sup>7.</sup> a. — 1) einförmig (uniform) = gleichförmig. — 2) Er läßt zu gleicher Zeit brei Europäerinnen tommen (Elmire, Delia, Rozelane), um biejenige von ihnen zu seiner Gattin zu erwählen, bie ihm am meisten zusagt. —

zum Stlaven machen muß, ehe er die zweideutige Gunft genießt, die bisher immer der Tod seiner Begierden gewesen. Wird sie es nicht auch hier sein? Ich muß lachen über den guten Sultan, und er verdiente doch mein herzliches Mitleid. Wenn Elmire und Delia auf einmal alles verlieren, was ihn vorher entzückte, was wird denn Rozelane für ihn noch behalten? Wird er es acht Tage nach ihrer Krönung noch der Mühe wert halten, ihr dieses Opfer gebracht zu haben? Ich sürchte sehr, daß er schon den ersten Morgen, sobald er sich den Schlaf aus den Augen gewischt, in seiner verehelichten Sultane weiter nichts sieht als ihre zuversichtliche Frechheit und ihre aufgestülpte Nase. Mich dünkt, ich höre ihn ausrufen: Beim Moshammed, wo habe ich meine Augen gehabt!

Ich leugne nicht, daß bei alle den Widersprüchen, die uns diesen Soliman so armselig und verächtlich machen, er nicht wirklich sein könnte? Es giebt Menschen genug, die noch kläglichere Widersprüche in sich vereinigen. Aber diese können auch eben darum keine Gegenstände der poetischen Nachahmung sein. Sie sind unter ihr; denn ihnen sehlt das Unterrichtende ); es wäre denn, daß man ihre Widersprüche selbst, das Lächerliche oder die unglücklichen Folgen derselben zum Unterrichtenden machte, welches jedoch Marmontel bei seinem Soliman zu thun offendar weit entsernt gewesen. Einem Charakter

aber, dem das Unterrichtende fehlt, dem fehlt die

Mit Absicht handeln ift das, was den Menschen Absicht. über geringere Geschöpfe erhebt; mit Absicht dichten, mit Absicht nachahmen, ist das, was das Genie von den kleinen Künstlern unterscheidet, die nur dichten um zu dichten, die nur nachahmen um nach= zuahmen, die sich mit dem geringen Bergnugen befriedigen, das mit dem Gebrauche ihrer Mittel verbunden ift, die diese Mittel zu ihrer ganzen Absicht machen und verlangen, daß auch wir uns mit dem ebenfo geringen Bergnugen befriedigen follen, welches aus dem Un= schauen ihres kunftreichen aber absichtlosen Gebrauches ihrer Mittel entspringt. Es ist mahr, mit bergleichen leibigen Nachahmungen fängt das Genie an zu lernen; es find seine Borübungen; auch braucht es fie in größeren Berten zu Füllungen, zu Rubepuntten unferer wärmern Teilnehmung; allein mit der Anlage und Ausbildung seiner Hauptcharaktere verbindet er weitere und größere Absichten, die Abficht uns zu unterrichten, was wir zu thun oder zu laffen haben; die Abficht uns mit den eigentlichen Merkmalen des Guten und Bofen, des Anständigen und Lächerlichen bekannt zu machen; die Absicht uns jenes in allen seinen Verbindungen und Folgen als schön und als glücklich felbst im Unglücke, dieses hingegen als häßlich und unglücklich felbst im Glude zu zeigen; die Absicht bei Bormurfen 1), wo teine unmittelbare Nacheiferung, teine unmittelbare Abschreckung für uns ftatt hat, wenigstens unsere Begehrungs= und Berabichenungsfrafte mit

<sup>7.</sup> a. - 3) Siehe vben 5. Anm. 1.

<sup>7.</sup> b. — 1) Borwurf = Stoff.

solchen Gegenständen zu beschäftigen, die es zu sein verdienen, und diese Gegenstände jederzeit in ihr wahres Licht zu stellen, damit uns tein falscher Tag versührt, was wir begehren sollten zu verabscheuen,

und was wir verabscheuen follten zu begehren.

Was ist nun von diesen allen in dem Charafter des Soliman, in dem Charafter der Rozelane? Wie ich schon gesagt habe: nichts. Aber von manchem ist gerade das Gegenteil darin; ein Paar Leute, die wir verachten sollten, wovon uns das eine Etel und das andere Unwille ) eigentlich erregen müßte, ein stumpfer Wollüstling, eine abgeseimte Buhlerin werden uns mit so verführerischen Zügen, mit so lachenden Farben geschildert, daß es mich nicht wundern sollte, wenn mancher Shemann sich daraus berechtigt zu sein glaubte, seiner rechtschaffenen und so schönen als gefälligen Gattin überdrüssig zu sein, weil sie eine Elmire, und keine Rozelane ist.

Wenn Fehler, die wir adoptieren, unsere eigene Fehler find, so haben die angeführten 1) frangofischen Runftrichter recht, daß fie alle das Tabelhafte des Marmontelschen Stoffes dem Favart mit zur Last legen. Dieser scheint ihnen sogar babei noch mehr gefündigt zu haben als jener. "Die Wahrscheinlichkeit, sagen fie, auf die es vielleicht in einer Erzählung so sehr nicht ankömmt, ist in einem bramatischen Stude unumgänglich nötig; und biefe ift in dem gegenwärtigen auf das äußerfte verlett. Der große Soliman spielt eine sehr kleine Rolle, und es ift unangenehm, so einen Helben nur immer aus so einem Gesichtspunkte zu betrachten. Der Charakter eines Sultans ift noch mehr verunftaltet; ba ift auch nicht ein Schatten von der unumschränkten Gewalt, vor der alles sich schmiegen muß. Man hätte diese Gewalt wohl lindern können, nur ganz vertilgen hätte man sie nicht müssen. Der Charakter der Rozelane hat wegen seines Spiels gefallen; aber wenn die Überlegung darüber kommt, wie fieht es dann mit ihm aus? Ift ihre Rolle im geringsten wahr= scheinlich? Sie spricht mit dem Sultan wie mit einem Bariser Bürger; fie tadelt alle seine Gebräuche; sie widerspricht in allen seinem Ge= schmacke und fagt ihm sehr harte, nicht felten sehr beleidigende Dinge. Bielleicht zwar hatte sie bas alles sagen konnen, wenn sie es nur mit gemeffenern Ausbruden gefagt. Alber wer tann es aushalten, den großen Soliman von einer jungen Landstreicherin so hofmeistern zu hören? Er soll sogar die Kunst zu regieren von ihr lernen. Der Zug mit dem verschmähten Schnupftuche ist hart; und der mit der weggeworfenen Tabaksvfeife ganz unerträglich 2). "

<sup>7.</sup> b. — 2) Beachte die alte Flexionsform in "Unwille."

8. — 1) Siehe oben 3. Anm. 1. — 2) Rozelane bittet einmal den Sultan um seine Pfeise, und da er ihr sie reicht, schleubert sie dieselbe in ihrem übermute auf die Erde. Ein ander Mal, da Delia und nach ihr Rozelane dem Sultan ein Lied gesungen und dieser der letzteren zum Zeichen seiner Anerkennung (nach türkischer Sitte) sein Sacktuch schenkt, giebt sie es sofort der Delia.

9. Der letztere Zug, muß man wissen, gehört dem Favart ganz allein; Marmontel hat sich ihn nicht erlaubt. Auch ist der erstere bei diesem seiner als bei jenem. Denn beim Favart giebt Rozelane das Tuch, welches der Sultan ihr gegeben, weg; sie scheint es der Delia lieber zu gönnen als sich selbst, sie scheint es zu verschmähen; das ist Beleidigung. Beim Marmontel hingegen läßt sich Rozelane das Tuch von dem Sultan geben und giebt es der Delia in seinem Namen; sie beugt damit einer Gunstbezeigung nur vor, die sie selbst noch nicht anzunehmen willens ist, und das mit der uneigennühigsten, gutherzigsten Miene; der Sultan kann sich über nichts beschweren, als daß sie seine Gesinnungen so schlecht errät oder nicht besser erraten will.

Dhne Zweifel glaubte Favart durch bergleichen Überladungen das Spiel der Rozelane noch lebhafter zu machen; die Anlage zu Impertinenzen sah er einmal gemacht, und eine mehr oder weniger tonnte ihm nichts verschlagen, besonders wenn er die Wendung in Gedanken hatte, die er am Ende mit der Person nehmen wollte. Denn ungeachtet daß seine Rozelane noch unbedachtsamere Streiche macht, noch plumpern Mutwillen treibt, so hat er sie dennoch zu einem bessern und edlern Charaktere zu machen gewußt, als wir in Marmontels Rozelane erkennen. Und wie das? warum das?

10. Eben auf diese Beränderung wollte ich oben 1) kommen; und mich dünkt, sie ist so glücklich und vorteilhaft, daß sie von den Franzosen bemerkt und ihrem Urheber angerechnet zu werden verstent bätte.

Marmontels Rogelane ift wirklich, was sie scheint, ein kleines narrifches, vermeffenes Ding, beffen Blud es ift, daß ber Sultan Geschmad an ihm gefunden, und das die Runft versteht, diesen Ge= ichmad burch Hunger immer gieriger zu machen und ihn nicht eber zu befriedigen, als bis sie ihren Zweck erreicht hat. Hinter Favarts Roxclane hingegen stedt mehr, sie scheint die kede Buhlerin mehr gespielt zu haben als zu sein, durch ihre Dreiftigkeiten den Sultan mehr auf die Probe geftellt, als seine Schwäche gemigbraucht zu Denn faum hat fie ben Gultan babin gebracht, wohin fie ihn haben will, taum ertennt fie, daß feine Liebe ohne Grenzen ift. als fie gleichsam die Larve abnimmt und ihm eine Erklärung thut, die zwar ein wenig unvorbereitet kömmt, aber ein Licht auf ihre vorige Aufführung wirft, durch welches wir ganz mit ihr ausgefühnt "Run tenn' ich bich, Gultan; ich habe beine Seele bis in ihre geheimsten Triebfedern erforscht; es ist eine edle, große Seele, gang ben Empfindungen ber Ehre offen. So viel Tugend entzudt Ich liebe bich, Soliman! mich! Aber lerne nun auch mich kennen. ich muß dich wohl lieben! Nimm alle beine Rechte, nimm meine Freibeit zurud; fei mein Sultan, mein Beld, mein Gebieter! Ich wurde

<sup>10. — 1)</sup> Bgl. 3.

dir sonst sehr eitel, sehr ungerecht scheinen muffen. Rein, thue nichts, als was dich bein Gesetzu thun berechtigt. Es giebt Vorurteile, benen man Achtung schuldig ist. Ich verlange einen Liebhaber, der meinetwegen nicht erröten darf; fieh hier in Rozelanen — nichts als deine unterthänige Stlavin." So sagt sie, und uns wird auf einmal ganz anders; die Rokette verschwindet, und ein liebes, ebenfo vernünftiges als brollichtes Mädchen steht vor uns; Soliman bort auf, uns verächtlich zu scheinen, benn diese bessere Rogelane ift seiner Liebe würdig; wir fangen sogar in dem Augenblicke an zu fürchten, er möchte die nicht genug lieben, die er uns zuvor viel zu fehr zu lieben schien, er mochte fie bei ihrem Worte faffen, der Liebhaber möchte den Despoten wieder annehmen, sobald sich die Liebhaberin in die Stlavin schickt, eine talte Dantjagung, daß fie ibn noch zu rechter Zeit von einem fo bedenklichen Schritte gurudhalten wollen, möchte anftatt einer feurigen Bestätigung feines Entschluffes erfolgen, das gute Rind möchte durch ihre Großmut wieder auf einmal verlieren, was fie durch mutwillige Vermeffenheiten jo mühfam gewonnen; boch diese Furcht ift vergebens, und das Stud ichließt fich zu unferer völligen Bufriedenheit.

11. Und nun, was bewog den Favart zu dieser Beränderung? Fit sie bloß willkürlich, oder fand er sich durch die besonderen Regeln der Gattung, in welcher er arbeitete, dazu verbunden? Warum gab nicht auch Marmontel seiner Erzählung diesen vergnügendern Ausgang? Ist das Gegenteil von dem, was dort eine Schönheit ift, hier ein Fehler?

a. Ich erinnere mich, bereits an einem andern Orte 1) angemerkt zu haben, welcher Unterschied sich zwischen ber Handlung ber afopischen Fabel

<sup>11.</sup> a. — 1) In der "Abhandlung vom Wesen der Fabel", wo es also heißt: Die Handlung der beiden letteren (des Epos it. des Dramas) nuß außer der Absicht, welche der Dichter damit verbindet, auch eine innere, ihr selbst zukommende Absicht haden. Die Jandlung der erstern (der äsphischen Fabel) braucht diese innere Absicht nicht, und sie ist vollsommen genug, wenn nur der Dichter seine Absicht damit erreicht. Der heroische und der dramatische Dichter machen die Erregung der Leidenschaften zu ihrem vornehmsten Endzwecke. Er kann sie aber nicht anders erregen als durch nachgeahmte Leidenschaften, und nachahmen kann er die Leidenschaften nicht anders, als wenn er ihnen gewisse Biele set, welchen sie sich nähern oder von welchen sie sich zu entsernen haben. Er muß also in die Jandlung selbst Absichten legen und diese Absichten unter eine Hauptabsicht so zu bringen wissen, daß verschiedene Leidenschaften neben einander bestehen können. Der Fabulist bingegen hat mit unsern Leidenschaften nichts zu thun, sondern allein mit unserer Ersenntnis. Er will uns von irgend einer einzelnen moralischen Wahrheit lebendig überzeugen. Das ist seine Absücht, und diese sucht er nach Maßgedung der Wahrheit durch die sinnliche Vorstellung einer Handlung bald mit, bald ohne Absicht zu erhalten. Sodald er sie erhalten hat, ist es ihm gleichviel, ob die von ihm erdichtete Handlung ihre innere Endschaft erreicht hat oder nicht. Er läßt seine Versonen oft mitten auf dem Wege stehen und dent nicht. Er läßt seine Versonen oft mitten auf dem Wege stehen und dent nicht. Er läßt seine Versonen oft mitten auf dem Wege stehen und dent nicht. Er läßt seine Versonen oft mitten auf dem Wege stehen und dent den.

und des Dramas findet. Was von jener gilt, gilt von jeder moralischen Erzählung, welche die Absicht hat, einen allgemeinen morali= ichen Sat zur Intuition zu bringen 2). Wir find zufrieden, wenn diese Absicht erreicht wird, und es ist uns gleichviel, ob es durch eine vollständige Handlung, die für sich ein wohlgerundetes Banze ausmacht, geschieht oder nicht; der Dichter kann fie abbrechen, wo er will, sobald er sich an seinem Ziele sieht; wegen des Anteils, ben wir an dem Schickfale ber Perfonen nehmen, burch welche er fie ausführen läßt, ist er unbekümmert, er hat uns nicht interessieren, er hat uns unterrichten wollen; er hat es lediglich mit unferm Berftande, nicht mit unserm Herzen zu thun; biefes mag befriedigt werden ober nicht, wenn jener nur erleuchtet wird. Das Drama hingegen macht auf eine einzige, bestimmte, aus seiner Fabel fliegende Lehre feinen Unspruch; es geht entweder auf die Leidenschaften, welche der Berlauf und die Glücksveränderungen seiner Fabel anzufachen und zu unterhalten vermögend find, oder auf das Bergnügen, welches eine mahre und lebhafte Schilderung der Sitten und Charaktere gewährt; und beides erfordert eine gewiffe Bollftändigkeit der handlung, ein gewisses befriedigendes Ende, welches wir bei ber moralischen Erzählung nicht vermiffen, weil alle unfere Aufmerksamkeit auf den allgemeinen Sat gelenkt wird, von welchem der einzelne Fall derfelben ein fo einleuchtendes Beispiel giebt.

b. Wenn es also wahr ist, daß Marmontel durch seine Erzählung lehren wollte, die Liebe lasse sich nicht erzwingen, sie müsse durch
Nachsicht und Gefälligkeit, nicht durch Ansehn und Gewalt erhalten
werden, so hatte er recht so aufzuhören, wie er aushört. Die unbändige Rozelane wird durch nichts als Nachgeben gewonnen; was wir
dabei von ihrem und des Sultans Charakter denken, ist ihm ganz
gleichgültig, mögen wir sie doch immer für eine Närrin und ihn für
nichts Besseres halten. Auch hat er gar nicht Ursache, uns wegen
der Folge zu beruhigen; es mag uns immer noch so wahrscheinlich
sein, daß den Sultan seine blinde Gefälligkeit bald gereuen werde;
was geht das ihn an? Er wollte uns zeigen, was die Gefälligkeit
über das Frauenzimmer in überhaupt vermag; er nahm also eines
der wilbesten, unbekümmert, ob es eine solche Gefälligkeit wert sei
oder nicht.

c. Allein, als Favart diese Erzählung auf das Theater bringen wollte, so empfand er bald, daß durch die dramatische Form die Instition des moralischen Sates größtenteils verloren gehe, und daß, wenn sie auch vollkommen erhalten werden könne, das daraus ers

<sup>11.</sup> a. — 2) zur Intuition, b. h. zur Anschauung bringen. Bgl. Leffings Definition ber Fabel: Wenn wir einen allgemeinen moralischen Sag auf einen besonderen Fall zuruchführen, diesem besonderen Falle die Wirklichteit erteilen und eine Geschichte daraus erdichten, in welcher man den allgemeinen Sat anschauend erkennt, so heißt diese Erdichtung eine Fabel.

11. b. — 1) Bgl. I. B. 8. a. Anm. 5.

wachsende Bergnügen doch nicht so groß und lebhaft sei, daß man dabei ein anderes, welches dem Drama wesentlicher ift, entbebren fonne. Ich meine das Bergnugen, welches und eben jo rein gedachte als richtig gezeichnete Charaftere gewähren. Nichts beleidigt uns aber von feiten bicfer mehr als ber Widerfpruch, in welchem wir ihren moralischen Wert oder Unwert mit der Behandlung des Dichters finden; wenn wir finden, daß sich dieser entweder felbst damit betrogen hat ober uns wenigstens damit betrügen will, indem er bas Rleine auf Stelzen hebt, mutwilligen Thorheiten den Anstrich heiterer Beisheit giebt und Laster und Ungereimtheiten mit allen betrügeriichen Reizen ber Mobe, bes guten Tons, der feinen Lebensart, ber großen Welt ausstaffiert. Je mehr unsere ersten Blide baburch geblendet werden, desto strenger verfährt unsere ilberlegung; das haß= liche Geficht, bas wir fo schon geschmintt seben, wird für noch einmal fo häflich erflart, als es wirklich ift; und der Dichter hat nur gu mablen, ob er von uns lieber für einen Biftmischer oder für einen Blödfinnigen will gehalten sein. So ware es dem Favart, so ware es seinen Charafteren Solimans und der Rogelane ergangen; und das empfand Favart. Aber da er diese Charaftere nicht von Anfang ändern fonnte, ohne sich eine Menge Theaterspiele zu verderben, bie er so vollkommen nach bem Geschmade seines Barterres zu sein 1) urteilte, so blieb ihm nichts zu thun übrig, als was er that. freuen wir uns, uns an nichts vergnügt zu haben, was wir nicht auch hochachten fonnten; und zugleich befriedigt diese Sochachtung unsere Neugierde und Beforgnis wegen der Butunft. Denn da die Illusion des Dramas?) weit stärker ist als einer bloßen Erzählung, jo interessieren und auch die Personen in jenem weit mehr als in biefer, und wir begnugen uns nicht, ihr Schicfal bloß fur ben gegenwärtigen Augenblick entschieden zu feben, sondern wir wollen uns auf immer desfalls zufrieden geftellt wiffen.

## XV. Fostaires "Merope".

(Der überlieferte Stoff und die bramatische Behandlung besselben burch Maffei und Boltaire. Beleuchtung der Lindelle-Boltaireschen Kritit der Merope Waffeis und Kritit der Merope Boltaires. Die drei Einheiten.)

Stück 36—50.]

Den 38. Abend (Dienstags den 7. Julius) ward die "Merope" des Herrn von Boltaire aufgeführt.

A. Boltaire verfertigte dieses Tranerspiel auf Beranlassung der Merope des Maffei, vermutlich im Jahr 1737 und vermutlich zu

<sup>11.</sup> c. — ') Beachte ben Acc. m b. Inf. -- ') Die tauschenbe Rach= ahmung, die bas Drama zuwege bringt.

german in the second

Ciren bei feiner Urania, der Marquife bu Chatelet1). Denn ichon im Jenner 1738 lag die Handschrift bavon zu Paris. Plan und Sitten gehören bem Maffei; Boltaire wurde ohne ihn gar teine, ober doch sicherlich eine gang andere Merope geschrieben haben.

Mlfo, um die Ropie des Franzosen richtig zu beurteilen, muffen wir zuvörderst das Original des Italieners kennen lernen; und um das poetische Berdienst bes lettern gehörig zu schäten, muffen wir vor allen Dingen einen Blid auf die historischen 2) Fakta werfen, auf

die er seine Fabel gegründet hat.

- Maffei selbst faßt diese Fakta in der Zueignungeschrift 1) feines Studes folgender Geftalt zusammen. "Daß einige Beit nach ber Eroberung von Troja, als die Berakliden fich im Beloponnefus wieder festgesett, dem Kresphontes das messenische Gebiet durch das Los zugefallen; daß die Gemahlin dieses Kresphontes Merope geheißen; daß Kresphontes, weil er dem Bolke sich allzu günftig erwiesen, von den Mächtigern des Staats mitsamt seinen Söhnen umgebracht worden, den jüngften ausgenommen, welcher auswärts bei einem Unverwandten seiner Mutter erzogen ward; daß dieser jüngste Sohn, namens Apytus, als er erwachsen, burch Sulfe der Arkader und Dorier sich bes väterlichen Reichs wieder bemächtigt und ben Tod seines Baters an deffen Mördern gerächt habe: dieses erzählt Baufanias"). Daß, nachdem Rresphontes mit feinen zwei Gohnen umgebracht worden, Polyphontes, welcher gleichfalls aus bem Gefchlechte der Herakliden war, die Regierung an sich geriffen, daß dieser die Merope gezwungen, seine Gemahlin zu werden; daß der dritte Sohn, ben die Mutter in Sicherheit bringen laffen, den Tyrannen nachher umgebracht und das Reich wieder erobert habe: dieses berichtet Apol-Daß Merope selbst ben geflüchteten Sohn unbekannter= weise töten wollen; daß sie aber noch in dem Augenblicke von einem alten Diener daran verhindert worden, welcher ihr entdeckt, daß der, den sie für den Mörder ihres Sohnes halte, ihr Sohn selbst sei; daß der nun erkannte Sohn bei einem Opfer Belegenheit gefunden, ben Bolpphontes hinzurichten: diefes meldet Hnginus4), bei dem Apytus aber den Namen Telephontes führt."
- Es ware zu verwundern, wenn eine folche Beschichte, die so besondere Glückswechsel und Erkennungen 1) hat, nicht schon von

A. — 1) Wegen seiner "Lettres philosophiques" (1735) verfolgt, fand Boltaire ein Ajpl auf bem Schloffe Ciren in Lothringen bei ber Marquije du Chatelet, die er felbst die "gelehrte Urania" nennt. — 2) historisch bier = fagengeschichtlich.

<sup>=</sup> jagengejachtitch.
1. — 1) Massei widmete eine Abschrift des Manustriptes dem Herzog Minalbo von Wodena; dieser Abschrift war die "Zueignungsschrift" beigesügt.
— 2) In seiner "Beschreibung Griechenlands" — 3) In seiner die antiken Sagen behandelnden "Bibliothek." — 4) In seinem "Fabeln" betitelten Buche; welcher Art diese "Fabeln" gewesen sind, siehe unten 3.
2. — 1) Glückwechsel (περιπέτεια), d. i. "der Umschlag des Glücks in das Gegenteil des Erwarteten und Erstrebten", u. Erkennung (ἀναγνώρισις),

ben alten Tragieis wäre genust worben. Und was sollte sie nicht? Aristoteles in seiner Dichtkunst<sup>2</sup>) gedenkt eines "Kresphontes," in welchem Merope ihren Sohn erkenne, eben da sie im Begriffe sei, ihn als den vermeinten Mörder ihres Sohnes umzubringen. Aristoteles erwähnt dieses "Kresphontes" zwar ohne Namen des Verfassers; da wir aber bei dem Cicero<sup>3</sup>) und mehrern Alten einen "Kresphontes" des Euripides angezogen sinden, so wird er wohl kein anderes als das Werk dieses Dichters gemeint haben.

Wenn es mit einer Entbedung feine Richtigfeit hat, mit der fich Maffei schmeichelte 1), fo konnen wir den Plan biefes "Aresphontes" ziemlich genau wiffen. Er glaubte ihn nämlich bei dem Hyginus in der hundert und vierundachtzigsten Fabel gefunden zu haben. Denn er hält die Fabeln des Hyginus überhaupt größtenteils für nichts als für die Argumente alter Tragodien und empfiehlt daher den neuern Dichtern, lieber in diesem verfallenen Schachte nach alten tragischen Fabeln zu suchen, als sich neue zu erdichten. Der Rat ift nicht übel, und zu befolgen. Rur möchte es nicht ber größte, sondern vielleicht gerade der allerkleinste Teil sein, der in dieser Absicht von dem Werke des Higinus zu nuten. Es braucht auch darum gar nicht aus den Argumenten ber alten Tragodien zusammengesett fein; es tann aus eben den Quellen, mittelbar ober unmittelbar, gefloffen fein, zu welchen die Tragödienschreiber selbst ihre Zuflucht nahmen. Ja, Hyginus scheint selbst die Tragodien als abgeleitete verdorbene Bache betrachtet ju haben, indem er an verschiedenen Stellen das, was weiter nichts als die Glaubwürdigkeit eines tragischen Dichters für sich hatte, aus= drücklich von der alten echtern Tradition abgesondert. So erzählt er z. B. die Fabel von der Juo2) und die Kabel von der Antiopa3) zuerst nach dieser, und darauf in einem besondern Abschnitte nach der Behandlung bes Euripides.

Damit will ich jedoch nicht sagen, daß, weil über der hundert und vierundachtzigsten Fabel der Name des Euripides nicht stehe, sie auch nicht aus dem "Aresphontes" desselben könne gezogen sein. Bielmehr bekenne ich, daß sie wirklich den Gang und die Verwickelung eines Trauerspieles hat, so daß, wenn sie keines gewesen ist, sie doch

'n

<sup>&</sup>quot;die aus Unwissen in Wissen stattsindende Bandlung, die entweder zu Freundsichaft ober zu Feindschaft zwischen den zu Glück oder Unglidt bestimmten Persionen führt," sind nach Aristoteles (Poetis cap 10. 11.) die Haupthebel der tragischen Handlung. — 2) Poet. c. 14. 9. — 3) In den Tusul. disp. I. 48., was er eine Stelle aus dem Preskhantes des Gurinides ansihrt.

wo er eine Stelle aus bem "Kresdhontes" bes Euripides anführt.

3. — 1) In der unter 1. genannten Zueignungsschrift. — 2) Ino, die aus der Argonautensage bekannte Stiefmutter des Phrizus und der Helle. Rach der Flucht ihrer Stieffinder versiel Athamas, ihr Gemahl, in Wahnsinn und tötete seinen und der Ino ältesten Sohn Learchus, mit dem jüngsten Sohne stürzte Ino sich ins Weer. — 3) Antiopa, die Mutter des Zethos und Amphion; von ihrem Gatten Krus verstoßen und von dessen zweiter Gemahlin Dirte grausam versolgt, siel sie in Bahnsinn. Ihre Söhne rächten später das ihrer Mutter widersahrene Leid, indem sie die Dirke an einen Stier banden und zu Tode schleifen ließen.

leicht eines werden könnte, und zwar eines, dessen Plan der alten Simplicität weit näher käme als alle neueren "Meropen." Man urteile selbst; die Erzählung des Hyginus, die ich oben nur verkürzt

angeführt, ist nach allen ihren Umständen folgende:

Aresphontes war König von Messenien und hatte mit seiner Gemahlin Merope brei Sohne, als Polyphontes einen Aufstand gegen ihn erregte, in welchem er nebft feinen beiden alteften Sohnen bas Leben verlor. Polyphontes bemächtigte sich hierauf des Reichs und der Hand der Merope, welche während dem Aufruhre Gelegenheit gefunden hatte, ihren dritten Sohn, namens Telephontes, zu einem Gaftfreunde in Atolien in Sicherheit bringen zu laffen. Telephontes heranwuchs, desto unruhiger ward Polyphontes. konnte fich nichts Butes von ihm gewärtigen und verfprach alfo bemjenigen eine große Belohnung, ber ihn aus dem Wege räumen wurde. Diefes erfuhr Telephontes; und da er fich nunmehr fähig fühlte, seine Rache zu unternehmen, so machte er sich heimlich aus Atolien weg, ging nach Meffenien, tam zu dem Thraunen, fagte, daß er den Telephontes umgebracht habe und verlangte die von ihm dafür ausgesette Polyphontes nahm ihn auf und befahl, ihn fo lange in seinem Palaste zu bewirten, bis er ihn weiter ausfragen konne. Telephontes ward also in das Gastzimmer gebracht, wo er vor Müdigkeit einschlief. Indes kam der alte Diener, welchen bisher Mutter und Sohn zu ihren wechselseitigen Botschaften gebraucht, weinend zu Meropen und meldete ihr, daß Telephontes aus Atolien weg sei, ohne baß man wiffe, wo er hingekommen. Sogleich eilt Merope, ber es nicht unbekannt geblieben, weffen fich der angekommene Fremde rühme, mit einer Art nach dem Gaftzimmer und hatte ihn im Schlafe un= fehlbar umgebracht, wenn nicht der Alte, der ihr dahin nachgefolgt, ben Sohn noch zur rechten Zeit erkannt und die Mutter an der Frevelthat verhindert hatte. Runmehr machten beide gemeinschaftliche Sache, und Merope stellte sich gegen ihren Gemahl ruhig und ver-Polyphontes buntte sich aller seiner Wünsche gewährt und wollte den Göttern durch ein feierliches Opfer seinen Dank bezeigen. Als sie aber alle um den Altar versammelt waren, führte Telephontes ben Streich, mit dem er das Opfertier fällen zu wollen fich ftellte, auf den König; der Tyraun fiel, und Telephontes gelangte zu dem Besite seines väterlichen Reiches.

5. Auch hatten schon in dem sechzehnten Jahrhunderte zwei italienische Dichter, Joh. Bapt. Liviera und Pomponio Torelli'), ben Stoff zu ihren Trauerspielen "Aresphontes" und "Merope" aus dieser Fabel des Hyginus genommen, und waren sonach, wie Wasseimeint, in die Fußstapfen des Euripides getreten, ohne es zu wissen. Doch dieser Überzeugung ungeachtet wollte Massei selbst sein Werk

<sup>5. — &#</sup>x27;) Der "Cressonte" bes J. B. Liviera erschien 1588, die "Merrope" des Bomponio Torelli 1598. —

so wenig zu einer bloßen Divination 2) über den Euripides machen und den verlornen "Kresphontes" in seiner Merope wieder aufleben lassen, daß er vielmehr mit Fleiß von verschiednen Hauptzügen dieses vermeintlichen Euripideischen Planes abging und nur die einzige Situation, die ihn vornehmlich darin gerührt hatte, in aller ihrer Aus-

behnung zu nuten suchte.

Die Mutter nämlich, die ihren Sohn fo feurig liebte, daß fie fich an bem Morder besselben mit eigner Sand rachen wollte, brachte ihn auf den Gedanten, die mütterliche Bartlichfeit überhaupt zu schildern und mit Ausschließung aller andern Liebe durch diese einzige reine und tugendhafte Leibenschaft fein ganzes Stud zu beleben. Was dieser Absicht also nicht vollkommen zusprach, ward verändert; welches besonders die Umftande von Meropens zweiter Berheiratung und von des Sohnes auswärtiger Erziehung treffen mußte. Merope mußte 1) nicht die Gemahlin des Polyphontes sein; denn es ichien bem Dichter mit der Bewissenhaftigfeit einer so frommen Mutter zu ftreiten, mit einem zweiten Manne die Che eingegangen zu fein, in dem fie den Mörder ihres erften fannte, und deffen eigene Erhaltung es erforderte, sich durchaus von allen, welche nähere Unsprüche auf den Thron haben konnten, zu befreien. Der Sohn mußte nicht bei einem vornehmen Baftfreunde feines väterlichen Saufes in aller Sicherheit und Gemächlichkeit, in der völligen Renntnis seines Standes und feiner Bestimmung erzogen fein; benn die mutterliche Liebe ertaltet natürlicherweise, wenn fie nicht durch die beständigen Borftellungen des Ungemachs, der immer neuen Gefahren, in welche ihr abwefender Gegenstand geraten fann, gereizt und angestrengt wird. Er muß nicht in der ausdrücklichen Absicht kommen, sich an dem Thrannen zu rächen; er muß nicht von Meropen für den Mörder ihres Sohnes gehalten werden, weil er sich selbst dafür ausgiebt, sondern weil eine gewiffe Berbindung von Zufällen diesen Berdacht auf ihn zieht; benn kennt er seine Mutter, so ist ihre Berlegenheit bei der ersten mundlichen Erklärung aus, und ihr ruhrender Rummer, ihre zärtliche Berzweiflung hat nicht freies Spiel genug.

7. Und diesen Beränderungen zusolge kann man sich den Maffeischen Plan ungefähr vorstellen. Bolyphontes regiert bereits. fünfzehn Jahre, und doch fühlt er sich auf dem Thron noch nicht besestigt genug. Denn das Bolk ist noch immer dem Hause seines vorigen Königs zugethan und rechnet auf den letzten geretteten Zweig desfelben. Die Misvergnügten zu beruhigen, fällt ihm ein, sich mit Meropen zu verbinden. Er trägt ihr seine Hand an unter dem Borwande einer wirklichen Liebe. Doch Merope weist ihn mit diesem Borwande zu empfindlich ab; und nun sucht er durch Drohungen und Gewalt zu erlangen, wozu ihm seine Verstellung nicht verhelsen

6. - ') muffen, hier und weiter unten = burfen ; vgl. XIII. 4. Anm. 2.

<sup>5. — 2)</sup> d. i., wie L. gleich erklärt, zu einem Bersuche, das verlorene Drama des Euripides wiederherzustellen.

Eben bringt er am schärfften in fie, als ein Jungling vor ihn gebracht wird, den man auf der Landstraße über einem Morde ergriffen hat. Agifth, so nannte fich ber Jungling, hatte nichts gethan, als sein eignes Leben gegen einen Räuber verteidigt; sein Unsehen verrät so viel Udel und Unschuld, seine Rede so viel Bahr= heit, daß Merope, die noch außerdem eine gewiffe Falte seines Mundes bemerkt, die ihr Gemahl mit ihm gemein hatte, bewogen wird, ben Rönig für ihn zu bitten; und ber Konig begnadigt ihn 1). gleich barauf vermißt Merope ihren jungften Sohn, ben fie einem alten Diener, namens Bolydor, gleich nach dem Tode ihres Gemahls anvertrant hatte mit dem Befehle, ihn als sein eigenes Rind zu er= Er hat den Alten, den er für seinen Bater hält, heimlich verlaffen, um die Welt zu feben; aber er ift nirgends wieder aufzu-Dem Berze 2) einer Mutter ahnet immer das Schlimmste; auf ber Landstraße ist jemand ermordet worden; wie, wenn es ihr Sohn gewesen ware? So benkt sie und wird in ihrer bangen Ber= mutung durch verschiedene Umstände, durch die Bereitwilligkeit des Königs, den Mörder zu begnadigen, vornehmlich aber durch einen Ring bestärkt, den man bei dem Agisth gefunden, und von dem ihr gesagt wird, daß ihn Agisth dem Erschlagenen abgenommen habe. Es ist dieses der Siegelring ihres Gemahls, den sie dem Polydor mit= gegeben hatte, um ihn ihrem Sohne einzuhändigen, wenn er erwachsen und es Zeit sein würde, ihm seinen Stand zu entdecken 3). Sogleich läßt sie ben Jüngling, für ben sie vorher selbst gebeten, an eine Säule binden und will ihm das Herz mit eigner Hand burchstoßen. Der Jüngling erinnert fich in diesem Augenblide seiner Eltern; ihm entfährt der Name Meffene; er gedenkt des Berbots 4) feines Baters, biefen Ort forgfältig zu vermeiben; Merope verlangt hierüber Ertlärung; indem kommt ber Ronig bazu, und ber Jungling wird befreit. So nahe Merope der Erkennung ihres Frrtums war, so tief verfällt sie wiederum darein zurnd, als sie sieht, wie höhnisch der König über ihre Verzweiflung triumphiert. Run ist Agisth unfehlbar der Mörder ihres Sohnes, und nichts foll ihn vor ihrer Rache schützen. erfährt mit einbrechender Nacht, daß er in dem Vorsaale sei, wo er eingeschlafen, und kommt mit einer Urt, ihm den Ropf zu spalten; und schon hat sie die Art zu dem Streiche erhoben, als ihr Polydor, der sich kurz zuvor in eben den Vorsaal eingeschlichen und den schla= fenden Ägisth erkannt hatte, in die Arme fällt. Ägisth erwacht und flieht, und Bolydor entdeckt Meropen ihren eigenen Sohn in dem vermeinten Mörder ihres Sohnes. Sie will ihm nach, und würde ihn leicht durch ihre fturmische Bartlichkeit bem Tyrannen entbedt haben, wenn sie der Alte nicht auch hiervon zurückgehalten hätte 5).

<sup>5. — 1)</sup> Ende des 1. Aufz. — 2) Beachte die starke Flexion, die jetzt nur noch (aber ohne Endung) in Berbindung mit Präpositionen ohne den Artikel gebräuchlich ist. — 3) Ende des 2. Aufz. — 4) Wir würden sagen "Gebots." — 5) Ende des 4. Aufz.

Mit frühem Morgen soll ihre Bermählung mit dem Könige vollzogen werden; sie muß zu dem Altare, aber sie will eher sterben, als ihre Einwilligung erteilen. Indes hat Polhdor auch den Agisth sich kennen gelehrt; Ügisth eilt in den Tempel, drängt sich durch das Volk, und — das Übrige wie bei dem Hyginus.

B. 1. Je schlechter es zu Anfange dieses Jahrhunderts mit dem italienischen Theater überhaupt aussah, desto größer war der Beisall und das Zujauchzen, womit die "Merope" des Maffei aufgenommen wurde.

Cedite Romani scriptores, cedite Graii, Nescio quid maius nascitur Oedipode! 1)

schrie Leonardo Adami, der nur noch die ersten zwei Afte in Rom davon gesehen hatte. In Benedig ward 1714 das ganze Karneval hindurch fast tein anderes Stud gespielt als "Merope"; bie ganze Welt wollte die neue Tragodie sehen und wieder sehen; und felbst die Operbühnen fanden sich darüber verlassen. Sie ward in einem Jahre viermal gedruckt; und in sechzehn Jahren (von 1714 bis 1730) find mehr als dreißig Ausgaben in und außer Stalien, zu Wien, zu Paris, zu London davon gemacht worden. Sie ward ins Französifche, ins Englische, ins Deutsche übersett, und man hatte vor, sie mit allen diefen Übersetzungen zugleich bruden zu laffen. Ins Französische war fie bereits zweimal übersett, als ber Berr von Voltaire sich nochmals darüber machen wollte, um sie auch wirklich auf die frangöfische Buhne zu bringen. Doch er fand bald, daß diefes durch eine eigentliche Übersetzung nicht geschehen könnte, wovon er die Ur= sachen in dem Schreiben an den Marquis, welches er nachber seiner eigenen "Merope" vorsette, umständlich angiebt.

2. Der Ton, sagt er, sei in der italienischen "Merope" viel zu naiv und bürgerlich, und der Geschmack des französischen Parterres viel zu fein, viel zu verzärtelt, als daß ihm die bloße simple Natur gefallen könne. Es wolle die Natur nicht anders als unter gewissen Jügen der Kunst sehen; und diese Jüge müßten zu Paris weit ans ders als zu Verona sein. Das ganze Schreiben ist mit der äußersten Politesse abgesaßt; Massei hat nirgends gesehlt; alle seine Nachlässigskeiten und Mängel werden auf die Rechnung seines Nationalgeschmacks geschrieben; es sind wohl noch gar Schönheiten, aber leider nur Schönsheiten für Italien. Gewiß, man kann nicht höslicher kritisieren! Aber die verzweiselte Höslichkeit! Auch einem Franzosen wird sie gar vald zur Last, wenn seine Eitelkeit im geringsten dabei leidet. Die Höslichkeit macht, daß wir liebenswürdig scheinen, aber nicht groß und der Franzose will ebenso groß als liebenswürdig scheinen.

3. Was folgt also auf die galante Zueignungsschrift des Herrn

B. 1. — 1) Citat aus ber 25. Elegie bes 2. Buches bes röm Dichters Propers, ber biese Borte über bie "Aneis" bes Bergil aussagt; nur steht an bieser Stelle Iliade statt Oedipode.

von Voltaire? Ein Schreiben eines gewissen be la Lindelle, welcher dem guten Maffei ebenso viel Grobheiten fagt, als ihm Boltaire Berbindliches gesagt hatte 1). Der Stil biefes de la Lindelle ift ziem= lich der Boltairesche Stil; es ist schade, daß eine fo gute Feder nicht mehr geschrieben hat und übrigens so unbekannt geblieben ift. Doch Lindelle sei Boltaire oder sei wirklich Lindelle; wer einen französischen Janustopf sehen will, der vorn auf die einschmeichelnoste Beise lächelt und hinten die hämischten Grimassen schneidet, der lese beide Briefe Ich möchte feinen geschrieben haben, am wenigsten in einem Buge. aber beide. Aus Soflichkeit bleibt Voltaire diesseit der Wahrheit steben, und aus Berkleinerungssucht schweift Lindelle bis jenseit der-Jener hatte freimutiger und diefer gerechter fein muffen, wenn man nicht auf den Berbacht geraten follte, daß der nämliche Schriftsteller sich hier unter einem fremden Namen wieder einbringen wollen, was er sich dort unter seinem eigenen vergeben habe.

So wie es aber felten Romplimente giebt ohne alle Lügen, fo finden sich auch felten Grobheiten ohne alle Wahrheit. hat in vielen Studen wider den Maffei recht, und mochte er doch höflich oder grob sein, wenn er sich begnügte, ihn bloß zu tadeln. Aber er will ihn unter die Fuße treten, vernichten und geht mit ihm fo blind als treulos zu Berte. Er schämt fich nicht, offenbare Lügen au fagen, augenscheinliche Berfälschungen zu begeben, um nur ein recht hämisches Gelächter aufschlagen ju konnen. Unter brei Streichen, die er thut, geht immer einer in die Luft, und von den andern zweien, die seinen Bequer streifen ober treffen, trifft einer unfehlbar den qugleich mit, dem seine Rlopffechterei 1) Plat machen foll, Boltaire felbft. Boltaire scheint dieses auch zum Teil gefühlt zu haben, und ist daher nicht saumselig in der Antwort an Lindellen, den Maffei in allen den Studen zu verteibigen, in welchen er fich zugleich mit verteibigen zu muffen glaubt. Dieser ganzen Korrespondenz mit sich selbst, dunkt mich, fehlt bas intereffanteste Stud, die Antwort bes Maffei. Benn uns doch auch diese ber Berr von Boltaire hatte mitteilen wollen! Ober war fie etwa fo nicht, wie er fie durch feine Schmeichelei gu erschleichen hoffte? Nahm sich Maffei etwa die Freiheit, ihm binwiederum die Eigentümlichkeiten des französischen Geschmacks ins Licht zu stellen? ihm zu zeigen, warum die französische Merope ebenso= wenig in Italien, als die italienische in Frankreich gefallen könne? 2) So etwas läßt sich vermuten. Doch ich will lieber beweisen, was ich selbst gesagt habe, als vermuten, was andere gesagt haben könnten.

3. — 1) Dieses Schreiben bes de la Lindelle, hinter bem, wie L. richtig vermutet, Boltaire selber steckt, sindet sich ebenso wie Boltaires Schreiben an Wassei der Roltaireichen Ausgabe der Mernen parcebruckt

Maffei der Boltaireschen Ausgabe der "Merope" vorgedruckt.
4.— ') "Klopssechter" bezeichnet urspr. einen Fechter von Prosession, wie solche im 16. Jahrh. umbergezogen, um ihre Kunst zu lehren oder zu zeigen. Später wurde der Ausdruck häusig auf streitsüchtige Schriftsteller übertragen.— 2) Die Antwort Masseis, die in dem von L vermuteten Tone gehalten ist, sindet sich in der Gesamtausgabe der Werse Masseis (Berona 1745).

Lindern fürs erste ließe sich der Tadel des Lindelle fast in allen Punkten. Wenn Maffei gefehlt hat, so hat er boch nicht immer so plump gefehlt, als uns Lindelle will glauben machen. Er faat 3. B., Agifth, wenn ihn Merope nunmehr erstechen wolle, rufe aus: D mein alter Bater! und die Konigin werbe durch dieses Wort "alter Bater" fo gerührt, daß fie von ihrem Borfate ablaffe und auf die Bermutung tomme, Agifth fonne wohl ihr Sohn fein. bas nicht, fest er höhnisch bingu, eine febr gegründete Bermutung! Denn freilich ift es gang etwas Sonderbares, daß ein junger Mensch einen alten Bater hat! "Maffei, fährt er fort, hat mit diesem Fehler, biefem Mangel von Runft und Benie, einen andern Fehler verbeffern wollen, ben er in ber erftern Ausgabe feines Studes begangen hatte. Ägisth rief da: Ach, Polydor, mein Bater! Und dieser Polydor war eben ber Mann, dem Merove ihren Sohn anvertraut batte. Bei bem Namen Polydor hatte die Königin gar nicht mehr zweifeln muffen, daß Ägisth ihr Sohn sei; und das Stück wäre aus gewesen. ist dieser Fehler zwar weggeschafft; aber seine Stelle hat ein noch weit gröberer eingenommen." Es ift wahr, in ber erften Ausgabe neunt Agifth ben Polydor feinen Bater; aber in ben nachherigen Musgaben ift von gar feinem Bater mehr die Rebe. Die Koniain ftutt bloß bei dem Namen Polydor, der den Agifth gewarnt habe, ja keinen Jug in das Meffenische Gebiet zu seben. Sie giebt auch ihr Borhaben darum nicht auf; fie forbert bloß nähere Erklärung; und ehe fie diefe erhalten kann, kommt der Ronig dazu. Der Ronig läßt den Agisth wieder losbinden, und da er die That, weswegen Agifth eingebracht worden, billigt und rühmt, und fie als eine wahre Heldenthat zu belohnen verspricht, so muß wohl Merope in ihren erften Berbacht wieder gurudfallen. Rann ber ihr Sohn fein, ben Polyphontes eben darum belohnen will, weil er ihren Sohn umgebracht habe? Dieser Schluß muß notwendig bei ihr mehr gelten als ein bloger Name. Sie bereut es nunmehr auch, daß sie eines Na= mens wegen, den ja wohl mehrere führen konnen, mit der Vollziehung ihrer Rache gezaudert habe; und die folgenden Außerungen des Thrannen können sie nicht anders als in der Meinung vollends bestärken, daß er von dem Tode ihres Sohnes die allzuverläffigfte, ge= wiffeste Nachricht haben muffe. Ist benn bas also nun so gar abge= schmadt? Ich finde es nicht. Bielmehr muß ich gestehen, daß ich die Berbefferung des Maffei nicht einmal für fehr nötig halte. Lafit es den Agifth immerhin fagen, daß sein Bater Polydor heiße! Db es sein Bater oder sein Freund sei, der so hieße und ihn vor Messene warnte, das nimmt einander nicht viel. Genug, daß Merope ohne alle Widerrede das für wahrscheinlicher halten muß, was der Tyrann von ihm glaubt, da fie weiß, daß er ihrem Sohne so lange, so eifrig nachgestellt, als das, was sie aus der blogen Übereinstimmung eines Namens schließen konnte. Freilich, wenn sie wüßte, daß sich die Meinung des Tyrannen, Ägisth sei der Mörder ihres Sohnes, auf

weiter nichts als ihre eigene Vermutung gründe, so wäre es etwas Aber dieses weiß sie nicht; vielmehr hat sie allen Grund au glauben, daß er seiner Sache werde gewiß sein. — Es versteht sich, daß ich das, was man zur Not entschuldigen kann, darum nicht für schön ausgebe; ber Poet hatte unftreitig feine Anlage viel feiner machen konnen. Sondern ich will nur sagen, daß auch so, wie er fie gemacht hat, Merope noch immer nicht ohne zureichenden Grund handelt; und daß es gar wohl möglich und wahrscheinlich ift, daß Merope in ihrem Vorsate der Rache verharren und bei der ersten Gelegenheit einen neuen Bersuch fie zu vollziehen wagen konnen. Wornber ich mich also beleidigt finden mochte, ware nicht dieses, daß sie zum zweitenmale ihren Sohn als den Mörder ihres Sohnes zu ermorden fommt; fondern dieses, daß fie zum zweitenmale durch einen glücklichen ungefähren Zufall baran verhindert wird. Ich würde es dem Dichter verzeihen, wenn er Meropen auch nicht eigentlich nach ben Grunden der größern Bahricheinlichkeit fich bestimmen ließe; benn die Leidenschaft, in der sie ift, fonnte auch den Grunden der schwächern das Übergewicht erteilen. Aber das kann ich ihm nicht verzeihen, daß er sich so viel Freiheit mit dem Zufalle nimmt und mit dem Wunderbaren desselben jo verschwenderisch ist als mit den gemeinften ordentlichften Begebenheiten. Dag ber Bufall einmal ber Mutter einen so frommen Dienst erweist, das tann sein; wir wollen es um fo viel lieber glauben, je mehr uns die Überraschung gefällt. Aber daß er zum zweitenmale die nämliche Übereilung auf die näm= liche Weise nerhindert werde, das sieht dem Zufalle nicht ähnlich; eben biefelbe Überraschung wiederholt hört auf Überraschung zu sein; ihre Einförmigkeit beleidigt, und wir ärgern uns über den Dichter, ber zwar ebenso abentenerlich, aber nicht ebenso mannigfaltig zu sein weiß als ber Zufall.

b. Bon den augenscheinlichen und vorsetzlichen Verfälschungen des Lindelle will ich nur zwei anführen. "Der vierte Akt, sagt er, fängt mit einer kalten und unnötigen Scene zwischen dem Thrannen und der Vertrauten der Merope an 1); hierauf begegnet diese Vertraute, ich weiß selbst nicht wie, dem jungen Ügisth und beredet ihn, sich in dem Vorhause zur Ruhe zu begeben, damit, wenn er eingeschlasen wäre, ihn die Königin mit aller Gemächlichkeit umbringen könne. Er schläft auch wirklich ein, sowie er es versprochen hat. D schön! und die Königin kommt zum zweitenmale mit einer Axt in der Hand, um den jungen Menschen umzubringen, der ausdrücklich beswegen schläft. Diese nämliche Situation, zweimal wiederholt, verzät die äußerste Unfruchtbarkeit; und dieser Schlaf des jungen Menschen

<sup>5.</sup> b. — ') In ber 1. Sc. bes 4. Aufz. forbert Abraft, ber Anführer ber königl. Reiter, (nicht Bolyphontes selbst) die Bertraute ber Merope, Ismene, auf, ihre herrin zu ber heitat mit Polyphontes zu bestimmen; sonst werbe dieser alle ihr noch treugebliebenen Freunde vor ihren eignen Augen morden lassen.

ift so lächerlich, daß in der Welt nichts lächerlicher fein kann." Aber ift es benn auch mahr, daß ihn die Bertraute zu diesem Schlafe beredet? Das lügt Lindelle. Agisth trifft die Vertraute an und bittet sie, ihm doch die Ursache zu entdecken, warum die Königin so ergrimmt auf ihn fei. Die Bertraute antwortet, fie wolle ihm gern alles fagen; aber ein wichtiges Geschäft rufe sie jest wo anders bin; er folle einen Augenblick hier verziehen; sie wolle gleich wieder bei ihm fein. Allerdings hat die Vertraute die Absicht, ihn der Königin in die Sande zu liefern; fie beredet ihn zu bleiben, aber nicht zu schlafen; und Agifth, welcher feinem Bersprechen nach bleibt, schläft, nicht seinem Versprechen nach, sondern schläft, weil er mude ist, weil es Nacht ift, weil er nicht sieht, wo er die Nacht sonst werde zubringen können als hier. — Die zweite Lüge des Lindelle ist von eben dem "Merope, sagt er, nachdem sie ber alte Volndor an ber Ermordung ihres Sohnes verhindert, fragt ihn, was für eine Belohnung er dafür verlange; und der alte Narr bittet sie, ihn zu ver= Bittet sie, ihn zu verjungen? "Die Belohnung meines Dienstes, antwortet ber Alte, ift biefer Dienft felbst; ift biefes, bag ich dich vergnügt sehe. Was könntest du mir auch geben? Ich brauche nichts, ich verlange nichts. Gines möchte ich mir wünschen; aber bas fteht weder in beiner, noch in irgend eines Sterblichen Bewalt, mir zu gewähren; daß mir die Last meiner Jahre, unter welcher ich er= liege, erleichtert wurde, u. f. w." Beißt das: erleichtere du mir diese Last? gieb du mir Stärke und Jugend wieder? Ich will gar nicht fagen, daß eine folche Klage über die Ungemächlichkeiten des Alters hier an dem schicklichsten Orte ftebe, ob fie schon vollkommen in dem Charafter des Bolndor ist. Aber ist denn jede Unschicklichkeit Wahnwig? Und mußten nicht Polydor und fein Dichter im eigent= lichsten Berstande mahnwipig sein, wenn dieser jenem die Bitte wirklich in den Mund legte, die Lindelle ihnen anlügt. — Anlügt! Lügen! Berdienen folche Kleinigkeiten wohl fo harte Worte? — Rleinig= feiten? Was dem Lindelle wichtig genug war, darum zu lügen, foll bas einem britten nicht wichtig genng fein, ihm zu fagen, bag er ge= logen hat? -

6. Ich komme auf den Tadel des Lindelle, welcher den Bolstaire so gut als den Maffei trifft, dem er doch nur allein zugesdacht war.

Ich übergehe die beiden Punkte, bei w.lchen es Voltaire selbst fühlte, daß der Wurf auf ihn zurückpralle. Lindelle hatte gesagt, daß es sehr schwache und unedle Merkmale wären, aus welchen Mervepe bei dem Massei schließe, daß Ügisth der Mörder ihres Sohnes sei. Voltaire antwortet: "Ich kann es Ihnen nicht bergen; ich finde, daß Wassei es viel künstlicher angelegt hat als ich, Meropen glauben zu machen, daß ihr Sohn der Mörder ihres Sohnes sei. Er konnte sich eines Ringes dazu bedienen, und das durfte ich nicht; denn seit dem königlichen Ringe, über den Boileau in seinen Satiren

spottet 1), wurde bas auf unserm Theater fehr klein scheinen." Aber mußte benn Boltaire eben eine alte Ruftung anftatt bes Ringes wählen? Als Rarbas2) das Kind mit sich nahm, was bewog ihn benn, auch die Ruftung des ermorbeten Baters mitzunehmen? Damit Agifth, wenn er erwachsen ware, fich teine neue Ruftung taufen burfe und fich mit der alten seines Baters behelfen könne? Der vorsichtige Alte! Ließ er sich nicht auch ein paar alte Kleider von der Mutter mitgeben? Dber geschah es, bamit Agifth einmal an diefer Ruftung erkannt werden könne? So eine Ruftung gab es wohl nicht mehr? Es war wohl eine Familienruftung, die Bultan felbft bem Groggroß. vater gemacht hatte? Eine undurchdringliche Ruftung? Dber wenigftens mit ichonen Figuren und Sinnbilbern versehen, an welchen fie Eurykles3) und Merope nach fünfzehn Jahren fogleich wieder erkannten? Wenn das ift, fo mußte fie der Alte freilich mitnehmen, und der Herr von Boltaire hat Urfache, ihm verbunden zu fein, daß er unter den blutigen Berwirrungen, bei welchen ein anderer nur an das Rind gedacht hatte, auch zugleich an ein fo nütliches Möbel dachte. Wenn Agifth schon das Reich seines Baters verlor, so mußte er doch nicht auch die Ruftung feines Baters verlieren, in der er jenes wieber erobern konnte. — Zweitens hatte sich Lindelle über den Polyphont bes Maffei aufgehalten, ber die Merope mit aller Bewalt heiraten Als ob der Voltairische das nicht auch wollte! Voltaire antwortet ihm daher: "Weder Maffei noch ich haben die Ursachen dringend genug gemacht, warum Polyphont burchaus Meropen zu seiner Gemahlin verlangt. Das ist vielleicht ein Fehler des Stoffes; aber ich bekenne Ihnen, daß ich einen folden Fehler für fehr gering halte, wenn das Interesse, welches er hervorbringt, beträchtlich ift." Rein. der Fehler liegt nicht in dem Stoffe. Denn in diesem Umstande eben hat Maffei ben Stoff verandert. Bas brauchte Boltaire biefe Beränderung anzunehmen, wenn er feinen Borteil nicht dabei fah?

Der Punkte sind mehrere, bei welchen Boltaire eine ähnliche Rücksicht auf sich selbst hätte nehmen können; aber welcher Bater sieht alle Fehler seines Kindes? Der Fremde, dem sie in die Augen fallen, braucht darum gar nicht scharssichtiger zu sein als der Vater; genug, daß er nicht der Bater ist. Gesetzt also, ich wäre dieser Fremde!

7. Lindelle wirft dem Maffei vor, daß er seine Scenen oft nicht verbinde, daß er das Theater oft leer lasse, daß seine Personen oft ohne Ursache aufträten und abgingen, alles wesentliche Fehler, die man heutzutage auch dem armseligsten Poeten nicht mehr verzeihe. Besentliche Fehler dieses? Doch das ist die Sprache der französischen

<sup>6. — 1)</sup> In dem Drama "Aftrate" des Dichters Quinault, das im J. 1664 aufgeführt war, spielt ein Ring, den die Königin von Thrus dem Aftrate als Zeichen ihrer Liebe und der königl Macht übersendet, eine ziemlich unsnütze Nebenrolle, weshalb sich Boileau in einer seiner Satiren darüber lustig machte. — 2) Der Narbas Boltaires ist der Polydor Wasseis. — 3) Ein Bertrauter der Werope.

Runstrichter überhaupt; die muß ich ihm schon lassen, wenn ich nicht ganz von vorne mit ihm anfangen will. So wesentlich ober unwe= sentlich fie aber auch fein mogen, wollen wir es Lindellen auf fein Bort glauben, daß sie bei den Dichtern seines Boltes so felten find? Es ift mahr, fie find es, die fich ber größten Regelmäßigkeit rühmen ; aber fie find es auch, die entweder diefen Regeln eine folche Musdeh= nung geben, daß es fich faum ber Mühe verlohnt, sie als Regeln vorzutragen, oder fic auf eine folche linke und gezwungene Art beobachten, daß es weit mehr beleidigt, fie fo beobachtet ju feben als gar nicht. Besonders ist Boltaire ein Meister, sich die Fesseln der Kunst so leicht, so weit zu machen, daß er alle Freiheit behält sich zu bewegen, wie er will; und doch bewegt er sich oft so plump und schwer, und macht so ängstliche Berdrehungen, daß man meinen sollte, jedes Glied von ihm sei an einen besonderen Klop geschmiedet. toftet mir Überwindung, ein Wert des Genies aus diesem Gesichts= punkte zu betrachten; doch da es bei der gemeinen Rlaffe von Runft= richtern noch fo fehr Mode ift, es fast aus teinem andern als aus diesem zu betrachten; da es der ift, aus welchem die Bewunderer des französischen Theaters das lauteste Geschrei erheben: so will ich boch erft genauer hinsehen, ehe ich in ihr Beschrei mit einstimme.

Die Scene ift zu Meffene, in bem Balafte ber Merope. Das ist gleich anfangs die strenge Einheit des Ortes nicht, welche nach den Grundfagen und Beispielen der Alten ein Sedelin verlangen zu fonnen glaubte 1). Die Scenc muß fein ganger Palaft, sondern nur ein Teil des Balastes sein, wie ihn das Auge aus einem und eben demfelben Standorte zu übersehen fähig ist. Db fie ein ganzer Palaft ober eine ganze Stadt ober eine ganze Proving ift, das macht imgrunde einerlei Ungereimtheit. Doch schon Corneille gab diefem Befete, von dem fich ohnedem tein ausdrückliches Bebot bei den Alten findet 2), die weitere Ausdehnung und wollte, daß eine einzige Stadt zur Einheit des Ortes hinreichend fei 3). feine beften Stude von diefer Seite rechtfertigen wollte 4), fo mußte er wohl fo nachgebend sein. Was Corneillen aber erlaubt war, bas muß Boltairen recht fein. Ich fage also nichts dagegen, daß eigentlich die Scene bald in dem Zimmer der Konigin, bald in dem ober jenem Saale, bald in dem Borhofe, bald nach diefer, bald nach einer andern Aussicht muß gedacht werden. Nur hatte er bei diesen Abwechselungen auch die Borsicht branchen sollen, die Corneille dabei empfahl: fie muffen nicht in dem nämlichen Alte, am wenigsten in ber nämlichen Scene angebracht werden. Der Ort, welcher zu Un-

<sup>7.</sup> a. — 1) In seiner "Pratique du Théâtre," worin er die Einheit des Ortes als etwas Selbstverständliches bezeichnet, weil die Bühne ein sester, bleibender Ort sei. — 2) Warum die Alten durch die Organisation ihrer Oramen an die Einheit des Ortes gebunden waren, siehe unten B. 8. — 3) In seinem 3. Discours de la tragédie. — 4) Zu diesem Zwecke waren überhaupt seine drei Discours de la tragédie geschrieben. Bgl. XVIII. B. 5. —

fange des Atts ift, muß durch diesen ganzen Aft dauern, und ihn vollends in eben derselben Scene abandern oder auch nur erweitern ober verengern, ift die ängerste Ungereimtheit von der Welt. dritte Aft . ber Merope mag auf einem freien Plate, unter einem Säulengange oder in einem Saale spielen, in deffen Bertiefung ") das Grabmal des Aresphontes zu sehen, an welchem die Königin ben Agisth mit eigener Hand hinrichten will: was kann man sich armseliger vorstellen, als daß mitten in der vierten Scene Eurnkles, der den Agisth wegführt, diese Bertiefung hinter sich zuschließen muß? 6) Wie schließt er fie zu? Fällt ein Borhang hinter ihm nieber? Wenn jemals auf einen Vorhang das, was Hedelin von dergleichen Vorhängen überhaupt sagt, gepaßt hat, so ist es auf diesen 7); besonders wenn man zugleich die Urfache erwägt, warum zigisth so plöplich abgeführt, durch diese Maschinerie so augenblidlich aus dem Gesichte gebracht werden muß, von der ich nachher 8) reden will. Ebenso ein Vorhang wird in dem fünften Alte aufgezogen. Die ersten sechs Scenen spielen in einem Saale bes Balaftes; und mit ber siebenten erhalten wir auf einmal die offene Aussicht in den Tempel, um einen toten Körper 9) in einem blutigen Rocke sehen zu können. welches Wunder? Und war dieser Anblick dieses Wunders wohl wert: man wird fagen, die Thuren dieses Tempels eröffnen sich auf einmal, Merope bricht auf einmal mit dem ganzen Volke heraus, und dadurch erlangen wir die Einsicht in denselben. Ich verstehe; dieser Tempel war Ihro verwitweten Königlichen Majeftät Schloßtapelle, die gerade an den Saal stieß und mit ihm Kommunikation hatte, damit Allerhöchst dieselben jederzeit trocknen Fußes zu dem Orte ihrer Andacht gelangen konnten. Rur follten wir fie diefes Weges nicht allein herauskommen, sondern auch hereingehen sehen; wenigstens den Agisth, der am Ende der vierten Scene zu laufen hat und ja den fürzesten Weg nehmen muß, wenn er acht Zeilen darauf seine That schon voll= bracht haben foll 10).

b. Nicht weniger bequem hat es sich Herr von Boltaire mit der Einheit der Zeit gemacht. Man denke sich einmal alles das, was er in seiner Merope vorgehen läßt, an einem Tage geschehen, und sage, wie viel Ungereimtheiten man sich dabei denken muß. Man nehme immer einen völligen, natürlichen Tag; man gebe ihm immer die dreißig Stunden, auf die Corneille ihn auszudehnen erlauben

<sup>7.</sup> a. — 3) Bertiefung — Hintergrund. — 6) Merope will in der angezogenen Scene den Ügifth gerade ermorden, als Narbas herbeiftürzt; auf bessen Bitten sührt Eurystes den Ügisth sort, worauf Narbas der Königin erklärt, daß Ügisth ihr Sohn sei. — 7) Hoedelin meint, ein solcher Borhang eigne sich eigentlich zu einem Prelltuch, auf dem man zur Strase diesenigen, die ihn ersunden, auf und ab schnellen müßte. — 8) Siehe unten B. 11. c. — 9) Natürlich den des von Ügisth erschlagenen Polyphontes. — 1") Am Ende der 4. Scene will Ügisth in den Tempel; Narbas und Eurystes bleiben zurück und geben ihrer Furcht sür das Leben des Jünglings Nusdruck; da hören sie aber auch schon Lärm und Geschrei, und die That ist vollbracht.

will. Es ift wahr, ich sehe zwar teine physitalische Sindernisse, warum alle die Begebenheiten in diesem Zeitraume nicht hätten geschehen fonnen, aber besto mehr moralische. Es ist freilich nicht unmöglich, daß man innerhalb zwölf Stunden um ein Frauenzimmer anhalten und mit ihr getraut sein tann, besonders wenn man es mit Gewalt vor den Priefter ichleppen barf. Aber wenn ce geschieht, verlangt man nicht eine so gewaltsame Beschleunigung durch die allertriftigsten und dringenoften Ursachen gerechtfertigt zu wiffen? findet fich bingegen auch fein Schatten von jolchen Urfachen, wodurch joll uns, was bloß physitalischerweise möglich ist, denn wahrscheinlich werden? Der Staat will sich einen König wählen; Polyphont und der abwesende Agisth fonnen allein dabei in Betrachtung fommen; um die Ausprüche bes Agifth zu vereiteln, will Bolyphont die Mutter desselben heiraten; an eben demfelben Tage, da die Wahl geschehen foll, macht er ihr ben Antrag; sie weist ihn ab; die Bahl geht vor sich und fällt für ihn aus; Polyphontes ist also König, und man sollte glauben, Agisth moge nunmehr erscheinen, wenn er wolle, der neuerwählte Konig tonne es fürs erste mit ihm ansehen. Richtsweniger; er besteht auf der Heirat, und besteht darauf, daß fie noch desselben Tages voll= zogen werden joll, eben des Tages, an dem er Meropen zum erftenmale seine Sand angetragen, eben bes Tages, ba ihn bas Bolt zum Könige ausgerufen. Ein so alter Soldat, und ein so hitiger Freier! Aber seine Freierei ift nichts als Politit! Desto schlimmer; diejenige, die er in sein Interesse verwickeln will, so zu mißhandeln! Merope hatte ihm ihre Hand verweigert, als er noch nicht König war, als sie glauben mußte, daß ihm ihre Hand vornehmlich auf den Thron verhelfen sollte; aber nun ist er König, und ift es geworden, ohne sich auf den Titel ihres Gemahls zu gründen; er wiederhole seinen Untrag, und vielleicht giebt fie es naber 1); er laffe ihr Beit, ben Abstand zu vergeffen, der sich ehebem zwischen ihnen befand, sich zu gewöhnen, ihn als ihresgleichen zu betrachten, und vielleicht ift nur kurze Zeit dazu nötig. Wenn er sie nicht gewinnen kann, was hilft es ihn, fie ju zwingen? Wird es ihren Anhangern unbefannt bleiben, daß sie gezwungen worden? Werden sie ihn nicht auch darum hassen zu muffen glauben? Werden fie nicht auch darum dem Agifth, sobald er sich zeigt, beizutreten und in seiner Sache zugleich die Sache seiner Mutter zu betreiben, sich für verbunden achten? Vergebens, daß das Schicksal dem Thrannen, der ganzer fünfzehn Jahre jo bedächtlich auwerte gegangen, diefen Agifth nun felbft in die Sande liefert und ihm dadurch ein Mittel, den Thron ohne alle Ansprüche zu besitzen, anbietet, das weit fürzer, weit unfehlbarer ift als die Berbindung

<sup>7.</sup> b. — 1) Räher geben, eig. — wohlseiler geben (wie "näher haben" — billiger haben), dann — nachgeben. Ühnlich sagt Pfeffel: So denke ich, der stolze Reinhard würde es näher geben; und Wieland: Die Parteien singen schon an, es allmählich näher zu geben. —

mit seiner Mutter : es soll und muß geheiratet sein, und noch heute! Kann man sich etwas Komischeres denken? In der Vorstellung, meine ich; benn daß es einem Menschen, ber nur einen Funken von Verstand hat, einkommen könne, wirklich so zu handeln, widerlegt sich Bas hilft es nun also bem Dichter, daß die besondern Sandlungen eines jeden Afts zu ihrer wirklichen Ereignung ungefähr nicht viel mehr Zeit branchen wurden, als auf die Borftellung biefes Atts geht; und daß diese Zeit mit der, welche auf die Zwischenakte gerechnet werden muß, noch lange feinen völligen Umlauf der Sonne erfordert 2): hat er darum die Einheit der Zeit beobachtet? Die Worte dieser Regel hat er erfüllt, aber nicht ihren Geist. was er an einem Tage thun läßt, kann zwar an einem Tage gesthan werden, aber kein vernünftiger Mensch wird es an einem Tage Es ift an der physischen Ginheit der Beit nicht genug; es muß auch die moralische dazu tommen, deren Berletung allen und jeden empfindlich ift, anftatt daß die Berletung der erstern, ob fie gleich meistens eine Unmöglichkeit involviert, bennoch nicht immer fo allgemein anstößig ift, weil diese Unmöglichkeit vielen unbekannt bleiben Wenn 3. B. in einem Stude von einem Orte jum andern gereift wird, und diese Reise allein mehr als einen ganzen Tag er= fordert, fo ift der Fehler nur denen merklich, welche den Abstand bes einen Orts von dem andern wissen. Run aber wissen nicht alle Menschen die geographischen Distanzen; aber alle Menschen können es an sich selbst merken, zu welchen Sandlungen man sich einen Tag, und zu welchen man fich mehrere nehmen follte. Welcher Dichter also die physische Einheit der Zeit nicht anders als durch Berletung der moralischen zu beobachten versteht und fich fein Bedenken macht, diese jener aufzuopfern, der versteht sich sehr schlecht auf feinen Borteil und opfert bas Wefentlichere bem Bufälligen auf. Maffei nimmt boch wenigstens noch eine Racht zu Gulfe, und die Bermählung, die Polyphontes der Merope heute andeutet, wird erst den Morgen darauf vollzogen 3). Auch ist es bei ihm nicht der Tag, an welchem Bolpphontes den Thron besteigt; die Begebenheiten pressen sich folglich weniger; sie eilen, aber sie übereilen sie nicht. Boltairens Polyphontes ift ein Ephemeron 4) von einem Könige, der schon darum den zweiten Tag nicht zu regieren verdient, weil er den erften feine Sache fo gar albern und bumm anfängt.

c. Maffei, sagt Lindelle, verbinde öfters die Scenen nicht, und das Theater bleibe leer; ein Fehler, den man heutzutage auch den geringsten Poeten nicht verzeihe. "Die Verbindung der Scenen, sagt Corneille 1), ist eine große Zierde eines Gedichts, und nichts

<sup>7.</sup> b. — 2) Bgl. IX. 2. Anm. 4. — 3) Der vierte Aft schließt am Mond bes ersten, der fünste beginnt am Morgen bes solgenden Tages. — 4) Ephemeron (gr.) — Eintagswesen.
7. c. — 1) In dem 3. Discours de la tragédie. —

fann uns von der Stetigfeit der Sandlung beffer versichern als die Stetigfeit ber Borftellung. Sie ift aber boch nur eine Bierbe, und feine Regel; benn die Alten haben fich ihr nicht immer unterworfen u. f. w." Wie? ift die Tragodie bei den Frangofen feit ihrem großen Corncille jo viel volltommener geworden, daß das, was biefer bloß für eine mangelnde Zierde hielt, nunmehr ein unverzeihlicher Fehler ift? Ober haben die Franzosen seit ihm das Wesentliche ber Tragodie noch mehr vertennen gelernt, daß fie auf Dinge einen fo großen Wert legen, die imgrunde keinen haben? Bis uns diese Frage entichieden ift, mag Corneille immer wenigstens ebenfo glaubwürdig fein als Lindelle; und was nach jenem also eben noch kein ausgemachter Fehler bei dem Maffei ist, mag gegen den minder streitigen des Boltaire aufgehen, nach welchem er bas Theater öfters länger voll läßt, als es bleiben follte. Wenn 3. B. in dem erften Afte Bolnphontes gu der Ronigin fommt, und die Ronigin mit der dritten Scene abgeht, mit was für Recht fann Polyphontes in dem Bimmer der Ronigin verweilen? Ift biefes Zimmer ber Ort, wo er sich gegen seinen Bertrauten fo frei heraustaffen follte 2)? Das Bedürfnis des Dichters verrät sich in der vierten Scene gar zu deutlich, in der wir zwar Dinge erfahren, die wir notwendig wiffen muffen, nur daß wir fie an einem Orte erfahren, wo wir es nimmermehr erwartet hätten.

Maffei motiviert das Auftreten und Abgehen seiner Versonen oft gar nicht, und Boltaire motiviert es ebenfo oft falich; welches wohl noch ichlimmer ift. Es ift nicht genug, daß eine Berfon fagt, warum sie kommt, man muß auch aus der Berbindung einsehen, daß fie barum tommen muffen. Es ift nicht genug, bag fie fagt, warum fic abaeht, man muß auch in dem Folgenden sehen, daß fie wirklich barum abgegangen ift. Denn sonst ift bas, mas ihr der Dichter besfalls in den Mund legt, ein bloker Borwand, und keine Urfache. Benn g. B. Eurnfles in der dritten Scene des zweiten Aftes abgeht, um, wie er fagt, die Freunde der Konigin zu versammeln, jo mußte man von diesen Freunden und von dieser ihrer Versammlung auch hernach etwas hören. Da wir aber nichts davon zu hören bekommen, so ift sein Borgeben ein schülerhaftes Peto veniam exeundi mit ber ersten besten Lüge, die dem Anaben einfällt. Er geht nicht ab, um bas zu thun, was er fagt, sondern um ein paar Zeilen barauf mit einer Nachricht wiederkommen zu können, die der Boet durch keinen andern erteilen zu lassen wußte 1). Noch ungeschickter geht Boltgire

<sup>7.</sup> c. — 2) Merope hat sich in ber 3. Scene geweigert, bes Bolpphontes Gemahlin zu werben, und ihn aufgesorbert, seinem Sibe getreu ihren Sohn Ngisth auf ben Thron zu erheben. In ber nun folgenben 4. Scene erfährt er bann von seinem Bertrauten Erox, daß Beranstaltungen getrossen sind, ben Narbas und Ngisth, wenn sie sich auf bem Bege nach Wessen, zu töten. —

<sup>7.</sup> d. — ') Es handelt sich um die Nachricht von der angeblichen Ersmordung bes Agisth. —

mit dem Schluffe ganzer Afte zuwerfe. Um Ende des dritten fagt Polyphontes zu Meropen, daß der Altar ihrer erwarte 2), daß zu ihrer feierlichen Verbindung schon alles bereit sei; und so geht er mit einem "Venez, Madame!" ab. Madame aber folgt ihm nicht, sondern geht mit einer Erklamation 3) zu einer andern Rulisse hinein; worauf Polyphontes den vierten Aft wieder anfängt, und nicht etwa seinen Unwillen äußert, daß ihm die Königin nicht in den Tempel gefolgt ift (benn er irrte sich, es hat mit ber Trauung noch Zeit), sondern wiederum mit seinem Erox Dinge plaudert, über die er nicht hier, über die er zu Saufe in seinem Bemache mit ihm hatte schwagen sollen 4). Nun schließt auch der vierte Aft, und schließt vollkommen wie der dritte. Polyphontes citiert die Königin nochmals nach bem Tempel, Merope selbst schreit: Courons tous vers le temple où m'attend mon outrage; und zu ben Opferpriestern, die sie dahin abholen sollen, sagt sie: Vous venez à l'autel entraîner la victime. werben sie doch gewiß zu Anfange des fünften Akts in dem Tempel sein, wo sie nicht schon gar wieder zurud find? Reines von beiden; gut Ding will Beile haben; Polyphontes hat noch etwas vergeffen, und kömmt noch einmal wieder, und schickt auch die Königin noch einmal wieder 5). Vortrefflich! Zwischen dem dritten und vierten, und zwischen dem vierten und fünften Afte geschieht demnach nicht allein das nicht, was geschehen follte, fondern es geschieht auch platterbings gar nichts, und ber britte und vierte Aft fcbliegen blog, bamit ber vierte und fünfte wieder anfangen können.

Ein anderes ift, fich mit den Regeln abfinden, ein anderes, sie wirklich beobachten. Jenes thun die Franzosen, dieses scheinen nur die Alten verstanden zu haben.

Die Einheit der Sandlung war das erfte dramatische Befet ber Alten; die Ginheit ber Zeit und die Gini heit des Ortes waren gleichsam nur Folgen aus jener, die sie schwerlich strenger beobachtet haben würden, als es jene notwendig erfordert hatte, wenn nicht die Berbindung des Chors dazu gekommen ware. Da nämlich ihre Handlungen eine

<sup>7.</sup> d. — 2) Erwarten m. Gen. ist jett veraltet, sindet sich aber auch bei Bieland und Göthe — 3) "Götter, schirmt in dem Schreckensjammer, der mich drückt, eine Mutter und verbergt ihre Schwäche!" (Ubers. v. Cosad). — 4) Er erklärt dem Eror, daß er entschlossen sei, den Fremdling zu töten, weil derselbe als der Mörder des Agisth gelte und die an ihm vollzogene Strafe seine Herkfragt befestigen werde. — 3) Polhphontes kommt wieder, um ben Agifth aufzusorbern, ihm zu hulbigen; nachher schieft er bie Merope um oen uging auzupordern, ihm zu buldigen; nachber ichtet er die Werope mit berselben Forderung zu ihm. (Bährend nämlich Bolyphontes beim Masseiber die Fbentität des Agisth im unklaren bleibt, hat er bei Boltaire im 3. Auszerschen, daß derselbe Weropens Sohn sei. Nachdem er sich eutschlossen, ihn zu töten (vgl. Anm. 4) und er schon den Soldaten besohlen, sich seiner zu bemächtigen, stürzt die Mutter diesen mit den Worten entgegen: "Barbar, er ist mein Sohn!" Zeht hat Polyphontes eine Handbabe sur seine Whsicht; will Merope sein Weib werden, so soll Agisth leben, sonst als Mörder sterken fterben.)

Menge Bolfs zum Zengen haben mußten, und diese Menge immer die nämliche blieb, welche sich weber weiter von ihren Wohnungen entfernen, noch länger aus denfelben wegbleiben konnte, als man ge= wöhnlichermaßen der bloßen Rengierde wegen zu thun pflegt, fo tonnten fie fast nicht anders, als den Ort auf einen und eben ben= felben individuellen Blat und die Beit auf einen und eben benfelben Tag einschränken. Diefer Einschränkung unterwarfen sie sich benn auch bona fide; aber mit einer Biegfamteit, mit einem Berftande, daß sie unter neun Malen sieben Mal weit mehr dabei gewannen als verloren. Denn fie ließen fich diesen Zwang einen Unlag fein, die Handlung selbst zu simplifiieren 1), alles Überflüssige so sorgfältig von ihr abzusondern, daß fie, auf ihre wesentlichsten Bestandteile ge= bracht, nichts als ein Ideal von diefer Handlung ward, welches fich gerade in derjenigen Form am glücklichsten ausbildete, die den we= nigsten Busat von Umftänden ber Zeit und bes Ortes verlangte. X

b. Die Franzosen hingegen, die an der wahren Ginheit bet Sandlung teinen Geschmack fanden, die durch die wilben Intriguen ber spanischen Stude 1) schon verwöhnt waren, ebe fie die griechische Simplicität tennen lernten, betrachteten die Ginheiten ber Beit und bes Orts nicht als Folgen jener Einheit, sondern als für sich zur Borftellung einer Handlung unumgängliche Erforderniffe, welche fie auch ihren reichern und verwickeltern Sandlungen in eben ber Strenge anpaffen mußten, als es nur immer ber Bebrauch bes Chors erfor= bern könnte, dem fie boch ganglich entfagt hatten. Da fie aber fanden, wie schwer, ja wie unmöglich öfters biefes sei, so trafen sie mit ben thrannischen Regeln, welchen sie ihren völligen Gehorsam aufzukun= bigen nicht Mut genug hatten, ein Abkommen. Anftatt eines einzigen Ortes führten fie einen unbestimmten Ort ein, unter dem man sich bald ben, bald jenen einbilden könne; genug, wenn diese Orte zusammen nur nicht gar zu weit auseinander lägen, und feiner eine befondere Bergierung 2) bedürfe, fondern die nämliche Bergierung ungefähr dem einen so aut als dem andern zukommen könne. Anstatt ber Einheit bes Tages ichoben fie die Ginheit ber Dauer unter; und eine gewiffe Zeit, in der man von keinem Aufgeben und Untergeben hörte, in der niemand zu Bette ging, wenigstens nicht öfterer 3) als einmal zu Bette ging, mochte sich doch sonft noch so viel und mancherlei darin ereignen, ließen sie für einen Tag gelten.

<sup>8.</sup> a. — 1) Bgl. X. A. 7. Anm. 2. —

8. b. — 1) L. benkt an die von neueren Litterarhistorifern als "Rosmödien" bezeichneten ipan. Dramen, die man wieder, jenachdem das ernste oder das komische Element vorherrscht, Trauerspiele oder Lustspiele nennen kann. In benselben ist von der Einheit der Zeit und des Ortes abgesehen, aber auch die Einheit der Handlung wird darin in weiterem Sinne gesaßt, nämlich als "Unterordnung aller Teile unter die Zbee des Ganzen." — 2) Bgl. III. 2. Anm. 8. — 3) Beachte die doppelte Steigerung dieses Wortes, die sich bei L., aber auch bei anderen Schriftstellern des 18. Jahrh. häusig sindet (vgl. mehr—er).

Niemand würde ihnen dieses verdacht haben; benn unstreitig laffen fich auch so noch vortreffliche Stude machen; und das Spruchwort fagt: Bohre das Brett, wo es am dunnsten ist. Aber ich muß meinen Nachbar nur auch da bohren lassen. Ich muß ihm nicht immer nur die bicffte Rante, ben aftigften Teil des Brettes zeigen und schreien: Da bohre ich durch! da pflege ich durchzubohren! Gleichwohl ichreien die frangofischen Runftrichter alle fo, befonders wenn fie auf die bramatischen Stude ber Englander kommen. Bas für ein Aufhebens machen sie von der Regelmäßigkeit, die sie sich so nnendlich erleichtert haben! Doch mir ekelt, mich bei diesen Elementen länger aufzuhalten.

Möchten meinetwegen Voltairens und Maffeis "Merope" acht Tage bauern und an fieben Orten in Griechenland fpielen! Möchten fie aber auch nur die Schönheiten haben, die mich diese Bedanterieen

vergeffen machten!

Die strengste Regelmäßigkeit kann den kleinsten Fehler in den Charakteren nicht aufwiegen. Wie abgeschmackt Polyphontes bei dem Maffei öfters spricht und handelt, ift Lindellen nicht ent= gangen. Er hat recht, über die heillosen Maximen zu spotten, die Maffei seinem Thrannen in den Mund legt. Die Gbelsten und Besten bes Staats aus bem Bege zu räumen; das Bolk in alle die Bollufte zu versenken, die es entkräften und weibisch machen konnen; die größten Verbrechen unter bem Scheine bes Mitleids und der Gnade ungestraft zu lassen u. s. w.: wenn es einen Tyrannen giebt, der diesen unsinnigen Weg zu regieren einschlägt, wird er sich dessen auch dertes rühmen? So schilbert man die Tyrannen in einer Schulübung; aber so hat noch keiner von sich selbst gesprochen 1). Es ist wahr, so gar frostig und wahnwitig läßt Boltaire seinen Polyphontes nicht beklamieren; aber mitunter läßt er ihn doch auch Dinge sagen, die gewiß kein Mann von dieser Art über die Zunge bringt.

Des Dieux quelquefois la longue patience Fait sur nous à pas lents descendre la vengeance 2).

Ein Polyphontes sollte diese Betrachtung wohl machen; aber er macht sie nie. Noch weniger wird er sie in dem Augenblicke machen, da er sich zu neuen Verbrechern aufmuntert : Eh bien, encore ce crime 3)! Wie unbesonnen und in den Tag hinein er gegen Me= ropen handelt, habe ich schon berührt. Sein Betragen gegen Agisth sieht einem ebenso verschlagenen als entschlossenen Manne, wie ihn uns der Dichter von Anfange schildert, noch weniger ähnlich. Ägisth hätte bei dem Opfer gerade nicht erscheinen müssen. Was soll er da? Ihm Gehorfam schwören? In den Augen des Bolks? Unter dem

<sup>9.</sup> a. - 1) So außert sich Bolyphontes in ber 1. Scene bes 3. Aufz., indem er, in dem Glauben, Agifth sei getötet, seiner Hoffnung Ausbruck giebt, nunmehr als Tyrann gesichert herrschen zu können. — 2) Aust. I. Sc. 4. — 3) Diese Worte spricht Bolyphontes in dem Gedanken, den Agisth, salls er zurücklehre, töten zu wollen. Bgl. oben 7. c. Anm. 2.

Geschrei seiner verzweifelnden Mutter? Wird da nicht unsehlbar geschehen, was er zuvor selbst besorzte? Er hat sich für seine Person alles von dem Agisth zu versehen; Ägisth verlangt nur sein Schwert wieder, um den ganzen Streit zwischen ihnen mit eins zu entscheiden; und diesen tollkühnen Ägisth läßt er sich an dem Altare, wo das erste das beste, was ihm in die Hand fällt, ein Schwert werden kann, so nahe kommen? Der Polyphontes des Massei ist von diesen Ungezeimtheiten frei; denn dieser kennt den Ägisth nicht und hält ihn für seinen Freund. Warum hätte Ägisth sich ihm also bei dem Altare nicht nähern dürsen? Niemand gab auf seine Bewegungen acht; der Streich war geschehen und er zu dem zweiten schon bereit, ehe es noch einem Menschen einkommen konnte, den ersten zu rächen.

b. "Merope, sagt Linbelle, wenn sie bei dem Massei erfährt, daß ihr Sohn ermordet sei, will dem Mörder das Herz aus dem Leibe reißen und es mit ihren Zähnen zersteischen."). Das heißt, sich wie eine Kannibasin, und nicht wie eine betrübte Mutter ausedrücken; das Anständige muß überall beobachtet werden." Ganz recht; aber obgleich die französische Merope belikater ist, als daß sie so in ein rohes Herz ohne Salz und Schmalz beißen sollte, so dünkt mich doch, ist sie imgrunde ebenso gut Kannibalin als die italienische.

Und wie das? Wenn es unftreitig ift, daß man ben Menschen mehr nach seinen Thaten als nach seinen Reden richten nuß; daß ein rasches Wort, in ber Sipe ber Leibenschaft ausgestoßen, für seinen moralischen Charakter wenig, eine überlegte kalte Handlung aber alles beweist, so werde ich wohl recht haben. Merope, die sich in der Ungewißheit, in welcher fie von dem Schickfale ihres Sohnes ift, bem bangsten Rummer überläßt, die immer das Schrecklichste beforgt und in der Borftellung, wie unglucklich ihr abwesender Sohn vielleicht sei, ihr Mitleid über alle Ungludliche erstreckt: ift das schone Ibeal einer Merope, die in dem Augenblide, da fie den Berluft des Gegenstandes ihrer Zärtlichkeit erfährt, von ihrem Schmerze betäubt dahin sinkt, und plöglich, sobald sie den Mörder in ihrer Gewalt hört, wieder aufspringt und tobt und wütet und die blutigste schrecklichste Rache an ihm zu vollziehen droht und wirklich vollziehen wurde. wenn er fich eben unter ihren Sanden befände: ist eben diefes Ibeal, nur in dem Stande einer gewaltsamen Sandlung, in welchem es an Ausdruck und Kraft gewinnt, was es an Schönheit und Rührung Aber Merope, die sich zu dieser Rache Zeit nimmt, verloren hat. Unftalten bagu vorfehrt, Feierlichkeiten bagu anordnet, und felbst die Henterin fein, nicht toten, fondern martern, nicht ftrafen, fondern ihre Augen an der Strafe weiden will: ift das auch noch eine Mutter? Freilich wohl; aber eine Mutter, wie wir sie uns unter den Kanni= balinnen denken, eine Mutter, wie es jede Barin ift. Diefe hand= lung der Merope gefalle, wem da will; mir sage er es nur nicht,

<sup>9.</sup> b. - 1) In ber 6. Sc. bes III. Aufg. -

daß sie ihm gefällt, wenn ich ihn nicht ebenso sehr verachten als ver= abscheuen soll.

Vielleicht dürfte der Herr von Voltaire auch dieses zu einem Fehler bes Stoffes machen; vielleicht durfte er fagen, Merope muffe ja wohl den Ägisth mit eigner Hand umbringen wollen, oder der ganze Coup de Theatre, den Aristoteles so sehr anpreise 2), der die empfindlichen Athenienser ehebem fo fehr entzudt habe, falle weg. Aber der Herr von Boltaire wurde fich wiederum irren und die will= fürlichen Abweichungen des Maffei abermals für den Stoff selbst Der Stoff erforbert zwar, daß Merope ben Agifth mit eigner Sand ermorden will, allein er erfordert nicht, daß fic es mit aller Überlegung thun muß. Und fo scheint fie es auch bei bem Euripides nicht gethan zu haben, wenn wir anders die Fabel des Hyginus für den Auszug seines Stückes annehmen dürfen. Der Alte kömmt und sagt der Königin weinend, daß ihm ihr Sohn weggekom= men; eben hatte fie gehört, daß ein Fremder angelangt fei, der fich rühme, ihn umgebracht zu haben, und daß dieser Fremde ruhig unter ihrem Dache schlafe; sie ergreift bas erste das beste, mas ihr in bie Bande fallt, eilt voller But nach dem Zimmer bes Schlafenden, der Alte ihr nach, und die Erkennung geschieht in dem Augenblide, da das Berbrechen geschehen sollte. Das war sehr simpel und natur= lich, sehr rührend und menschlich! Die Athenienser zitterten für den Agisth, ohne Meropen verabscheuen zu dürfen. Sie zitterten für Meropen felbst, die durch die gutartigste Übereilung Gefahr lief, die Mörderin ihres Sohnes zu werden. Maffei und Boltaire aber machen mich bloß für ben Agifth gittern; benn auf ihre Merope bin ich fo ungehalten, daß ich es ihr fast gonnen möchte, sie vollführte ben Streich. Möchte fie es boch haben! Rann fie fich Zeit zur Rache nehmen, so hatte fie fich auch Zeit zur Untersuchung nehmen sollen. Barum ift fie fo eine blutdurftige Bestie? Er hat ihren Sohn um= gebracht; gut, sie mache in der ersten Site mit dem Mörder, was fie will; ich verzeihe ihr, fie ist Mensch und Mutter; auch will ich gern mit ihr jammern und verzweifeln, wenn fie finden follte, wie sehr sie ihre erste rasche Sike zu verwünschen habe. Aber, Madame, einen jungen Menschen, ber Sie turg gubor so febr interessierte, an bem Sie fo viele Merkmale ber Aufrichtigkeit und Unschuld erkannten, weil man eine alte Ruftung bei ihm findet, die nur Ihr Sohn tragen sollte, als den Mörder Ihres Sohnes an dem Grabmale seines Laters mit eigner hand abschlachten zu wollen. Leibwache und Priester bazu

<sup>9.</sup> b. — 2) Aristoteles bezeichnet es Poetik c. 14. 9 als besonders wirksam, wenn der Handelnde eine That vollbringen wolle, deren eigentliche Natur er nicht kenne, und plöglich mitten in der Ausstührung zur Erkenntnis gelange, wosur er dann als Beispiel die Werope im "Kresphontes" ansührt, "die im Begriffe steht, ihren Sohn zu töten, ihn aber nicht tötet, sondern vorher erkennt."

ju Bulfe ju nehmen - o pfui, Madame! ich mußte mich fehr irren,

ober Sie waren in Athen ausgepfiffen worben.

Dag die Unschicklichkeit, mit welcher Polyphontes nach fünfzehn Jahren die veraltete Merope zur Gemahlin verlangt, ebenfo-wenig ein Fehler des Stoffes ist, habe ich schon berührt 1). Denn nach ber Kabel bes Hnginus hatte Bolyphontes Meropen gleich nach ber Ermordung des Rresphontes geheiratet; und es ift febr glaublich, daß felbst Euripides biefen Umftand so angenommen hatte. follte er auch nicht? Eben die Gründe, mit welchen Eurykles beim Boltaire Meropen jest nach fünfzehn Jahren bereden will, dem Ty= rannen ihre Sand zu geben 2), hätten sie auch vor fünfzehn Jahren bazu vermögen tonnen. Es war fehr in der Dentungsart ber alten griechischen Frauen, daß fie ihren Abschen gegen die Morder ihrer Manner überwanden und fie zu ihren zweiten Mannern annahmen, wenn sie saben, daß den Rindern ihrer erften Che Borteil baraus erwachsen könne. Genug, baf das, was dem Eurykles Boltaire felbft in den Mund legt, hinreichend gewesen ware, die Aufführung seiner Merope zu rechtfertigen, wenn er fie als die Gemablin des Bolpphontes eingeführt hatte. Die falten Scenen einer politischen Liebe wären baburch weggefallen; und ich sehe mehr als einen Weg, wie das Intereffe durch diefen Umftand felbst noch weit lebhafter und die Situationen noch weit intriganter hatten werben konnen.

Doch Boltaire wollte burchaus auf dem Wege bleiben, ben ihm Maffei gebahnt hatte, und weil es ihm gar nicht einmal einfiel, daß es einen beffern geben konne, daß diefer beffere eben der fei, der schon vor alters befahren worden, so begnügte er sich auf jenem ein paar Sandsteine aus dem Geleife zu raumen, über die er meint, daß sein Borganger fast umgeschmissen hatte. Bürde er wohl sonft auch diefes von ihm beibehalten haben, daß Agifth, unbekannt mit sich selbst, von ungefähr nach Messene geraten und daselbst durch kleine zweideutige Merkmale in den Berdacht kommen muß, daß er der Mörder seiner selbst sei? Bei dem Euripides kannte sich Agisth voll= kommen, kam in dem ausdrücklichen Vorsatze, sich zu rächen, nach Meffene, und gab fich felbst für den Mörder des Agifth aus; nur daß er sich seiner Mutter nicht entdeckte, es sei aus Vorsicht oder aus Mißtrauen ober aus was sonst für Ursache, an der es ihm der Dichter gewiß nicht wird haben mangeln laffen. Ich habe zwar oben 1) dem Maffei einige Gründe zu allen den Veränderungen, die er mit dem Plane des Euripides gemacht hat, von meinen eigenen Aber ich bin weit entfernt, die Gründe für wichtig und die Beränderung für glücklich genug auszugeben. Bielmehr behaupte

<sup>9.</sup> c. - 1) B. 6. - 2) Eurpfles bezeichnet die Graufamfeit und Macht bes Polyphontes, insofern er bieselbe auch gegen ihren Cohn Agifth geltenb machen tonne, als einen Grund, warum fie bie hand bes Konigs nicht verschmähen bürfe. Aufs. II. Sc. 1. 9. d. — ') A. 6. —

ich, daß jeder Tritt, den er aus den Fußstapfen des Griechen zu thun gewagt, ein Fehltritt geworden. Daß fich Ägisth nicht kennt, daß er von ungefähr nach Messene kömmt und per combinazione d'accidenti<sup>2</sup>) (wie Maffei es ausbrückt) für den Mörder des Agisth gehalten wird. giebt nicht allein ber ganzen Geschichte ein fehr verwirrtes, zweideutiges und romanhaftes Ansehen, sondern schwächt auch das Interesse Bei bem Euripides wußte es der Buschauer von dem unaemein. Agifth selbst, daß er Agisth sei, und je gewisser er es wußte, daß Merope ihren eignen Sohn umzubringen kommt, besto größer mußte notwendig bas Schreden 3) fein, bas ihn barüber befiel, besto qualenber das Mitleid, welches er voraus fah, falls Merope an der Bollziehung nicht zu rechter Zeit verhindert wurde. Bei dem Maffei und Boltaire hingegen vermuten wir es nur, daß der vermeinte Mörder bes Sohnes der Sohn wohl felbst sein könnte, und unser größtes Schrecken ist auf den einzigen Augenblick verspart, in welchem es Schreden zu fein aufhört. Das Schlimmfte babei ift noch diefes, daß die Gründe, die uns in dem jungen Fremblinge den Sohn der Merope vermuten laffen, eben die Grunde find, aus welchen es Merope selbst vermuten sollte; und daß wir ihn, besonders bei Vol= tairen, nicht in dem allergeringsten Stude naber und zuverläffiger fennen, als fie ihn selbst fennen fann. Wir trauen also diesen Grunden entweder ebensoviel, als ihnen Merope traut, oder wir trauen ihnen Trauen wir ihnen ebensoviel, so halten wir den Jüngling mit ihr für einen Betrüger, und das Schidfal, das fie ihm jugebacht, kann uns nicht fehr rühren. Trauen wir ihnen mehr, fo tadeln wir Meropen, daß sie nicht besser barauf merkt und sich von weit leichtern Gründen hinreißen läßt. Beibes aber taugt nicht.

Es ist wahr, unsere Überraschung ist größer, wenn wir es nicht eher mit völliger Gewißheit erfahren, daß Ügisth Ügisth ist, als bis es Merope selbst erfährt. Aber das armselige Vergnügen einer Überzaschung! Und was braucht der Dichter uns zu überraschen? Er überrasche seine Personen, so viel er will; wir werden unser Teilschon davon zu nehmen wissen, wenn wir, was sie ganz unvermutet treffen muß, auch noch so lange vorausgesehen haben. Ja, unser Unteil wird um so lebhafter und stärker sein, je länger und zuver

lässiger wir es vorgusgesehen haben.

Boltaire scheint es empfunden zu haben, daß es gut sein würde, wenn er uns mit dem Sohne der Merope gleich aufangs bekannt machte; wenn er uns mit der Überzeugung, daß der liebenswürdige unglückliche Jüngling, den Merope erst in Schutz nimmt, und den sie bald darauf als den Mörder ihres Ügisth hinrichten will, der

<sup>9.</sup> d. — 2) Durch Verkettung zufälliger Umftände. — 3) Das Schrecken ist subst. Inf. von schrecken, der Schrecken entstand aus dem schwachbiegenden Subst. "der Schrecke" durch Anfügung des —n der obliquen Kasus im Nom. Sing. —

nämliche Agisth sei, sofort konne aussehen 1) laffen. Aber der Bungling kennt sich selbst nicht; auch ist sonst niemand da, der ihn beffer fennte, und durch den wir ihn fonnten beffer fennen lernen. thut also ber Dichter? Wie fangt er es an, daß wir gewiß wiffen, Merope erhebe ben Dolch gegen ihren eignen Sohn, noch ehe es ihr der alte Narbas zuruft? D, das fängt er fehr finnreich an! Auf fo einen Runftgriff tonnte fich nur ein Boltaire befinnen! Er lagt, fobald ber unbefannte Jüngling auftritt, über bas erste, was er fagt. mit großen, iconen, leferlichen Buchftaben ben ganzen, vollen Ramen Agifth fegen, und fo weiter über jebe feiner folgenden Reden. Nun wissen wir es; Merope hat in dem Borbergebenden ihren Sohn ichon mehr wie einmal bei diesem Ramen genannt; und wenn fie bas auch nicht gethan hatte, so durften wir ja nur das vorgedruckte Berzeichnis der Personen nachsehen; da steht es lang und breit! Freilich ift es ein wenig lächerlich, wenn die Person, über deren Reden wir nun schon zehnmal den Namen Agifth gelefen haben, auf die Frage:

> Narbas vous est connu? Le nom d'Egiste au moins jusqu'à vous est venu? Quel était votre état, votre rang, votre père?

## antwortete:

Mon père est un vieillard accablé de misère; Polyclète est son nom; mais Egiste, Narbas, Ceux dont vous me parlez, je ne les connais pas <sup>5</sup>).

Freilich ist es sehr sonderbar, daß wir von diesem Agisth, der nicht Ügisth heißt, auch keinen andern Namen hören; daß, da er der Königin antwortet, sein Bater heiße Polyklet, er nicht auch hinzufest, er beiße fo und fo. Denn einen Ramen muß er boch haben ; und den hätte der Herr von Voltaire ja wohl schon mit erfinden können, da er so viel erfunden hat! Leser, die den Rummel 6) einer Tragodie nicht recht aut verstehen, konnen leicht darüber irre werden. Sie lefen, daß hier ein Buriche gebracht wird, der auf der Land= ftrage einen Mord begangen hat; diefer Buriche, feben fie, beißt Maifth, aber er fagt, er heiße nicht fo, und fagt boch auch nicht, wie er heiße; o, mit bem Buriche 7), schließen sie, ist es nicht richtig; bas ist ein abgefeimter Straßenräuber, so jung er ist, so unschuldig er sich stellt. So, sage ich, sind unerfahrne Leser zu denken in Gefahr; und doch glaube ich in allem Ernfte, daß es für die erfahrnen Lefer beffer ift, auch so gleich anfangs zu erfahren, wer der unbetannte Jüngling ift, als gar nicht.

Bei dem Maffei hat der Jüngling seine zwei Namen, wie es sich gehört; Ägisth heißt er als der Sohn des Polydor, und Kressphont als der Sohn der Merope. In dem Verzeichnisse der hans

<sup>9.</sup> d. — 4) aussetzen, intr. eig. von einem Orte aus sich auf ben Weg machen, bann übertr. auf ben Ausgangspunkt einer Diskussion ob. bgl. — ausgehen, beginnen. — 5) Auss. II. Sc. 2. — 6) Rummel — alles, was bazu gehört. — 7) Die starke Flexion bieses Wortes ist jetzt weniger üblich. —

belnden Versonen wird er auch nur unter jenem eingeführt; und Becelli rechnet es seiner Ausgabe bes Studs als fein geringes Berbienft an, daß biefes Berzeichnis ben mahren Stand bes Agifth nicht voraus verrate 8). Das ift, die Staliener find von den Uber-

rafchungen noch größere Liebhaber als die Franzofen.

Aber noch immer "Merope"! — Wahrlich, ich bedaure meine Leser, die sich an diesem Blatte eine theatralische Zeitung veriprochen haben, so mancherlei und bunt, so unterhaltend und schnurrig, als eine theatralische Reitung nur sein kann. Anstatt des Inhalts der hier gangbaren Stude, in fleine luftige ober rührende Romane gebracht; anftatt beiläufiger Lebensbeschreibungen brolliger, sonderbarer, närrischer Geschöpfe, wie die doch wohl sein müffen, die sich mit Romödienschreiben abgeben; anftatt kurzweiliger Anekboten von Schauspielern und Schauspielerinnen: anstatt aller dieser artigen Sächelchen, die sie erwarteten, bekommen sie lange, ernsthafte, trockene Aritiken über alte bekannte Stude; schwerfällige Untersuchungen über das, was in einer Tragodie sein sollte und nicht sein sollte; mitunter wohl gar Erklärungen bes Ariftoteles. Und bas follen fie lefen? Wie gesagt, ich bedaure sie; sie find gewaltig angeführt! Doch im Bertrauen: besser, daß sie es sind als ich. Und ich wurde es sehr fein, wenn ich mir ihre Erwartungen jum Gefete machen mußte. Nicht daß ihre Erwartungen sehr schwer zu erfüllen wären; wirklich nicht; ich wurde sie vielmehr sehr bequem finden, wenn sie sich mit meinen Absichten nur beffer vertragen wollten.

11. a. Über die Merope indes muß ich freilich einmal wegzu-Ich wollte eigentlich nur erweisen, daß die Merope fommen suchen. bes Voltaire imgrunde nichts als die Merope bes Maffei fei; und ich meine, dieses habe ich erwiesen. Nicht ebenderfelbe Stoff, sagt Ariftoteles, fondern ebendiefelbe Berwicklung und Auflösung machen, daß zwei oder mehrere Stude für ebendieselben Stude zu halten Alfo, nicht weil Voltaire mit dem Maffei einerlei Geschichte behandelt hat, sondern weil er fie mit ihm auf ebendieselbe Art behandelt hat, ift er hier für weiter nichts als für den Überseger und Nachahmer desselben zu erklären. Maffei hat die Merope des Euri= pides nicht bloß wiederhergestellt, er hat eine eigene Merope gemacht; denn er ging völlig von dem Plane des Euripides ab, und in dem Vorsate ein Stück ohne Galanterie zu machen, in welchem das ganze

<sup>9.</sup> d. - ") Die Becellische Ausgabe ber "Merope" Maffeis erschien

<sup>9.</sup> a. — ") Die Becellitche Ausgabe der "Merope" Maffeis erichien Berona 1736; Becelli rühmt sich, im Personenverzeichnis, wo früher gestanden habe: "Aresphont unter dem Ramen Agisth," den Ramen "Agisth" allein gestetzu haben, damit den Lesern das Geheimnis nicht zu früh verraten werde.

11. a. — ') "Auch läßt sich ganz gut von einer Tragödie sagen, sie seine andere, oder sie sei bieselbe, ohne daß man etwa dabei irgend die behandelte Fabel zum Maßstad nimmt, sondern nur das ins Auge saßt, ob die Tragödien dieselbe Berwicklung und Lösung haben." Arist. Poet. 18. 3. (Stahr). -

Intereffe bloß aus der mutterlichen Bartlichfeit entspringe, fcuf er die ganze Fabel um; gut ober übel, bas ift hier die Frage nicht, genug, er fcuf fie doch um. Boltaire aber entlehnte von Maffei bie ganze jo umgeschaffene Fabel; er entlehnte von ihm, daß Merope mit dem Bolyphontes nicht vermählt ift; er entlehnte von ihm die politischen Urfachen, aus welchen ber Thrann nun erft, nach fünfzehn Sahren auf diefe Bermählung bringen zu muffen glaubt; er entlehnte von ihm, daß der Sohn der Merope fich felbst nicht tennt; er ent= lehnte von ihm, wie und warum diefer von feinem vermeinten Bater entkömmt; er entlehnte von ihm den Borfall, der den Agisth als einen Mörder nach Meffene bringt; er entlehnte von ihm die Dig= deutung, durch die er für den Mörder selbst gehalten wird; er ent= lehnte von ihm die dunkeln Regungen der mutterlichen Liebe, wenn Merope den Ägisth zum erstenmal erblickt; er entlehnte von ihm den Bormand, marum Agifth vor Meropens Augen, von ihren eigenen Sanden fterben foll, die Entdedung feiner Mitfduldigen: mit einem Worte, Voltaire entlehnte vom Maffei die ganze Verwicklung. hat er nicht auch die ganze Auflösung von ihm entlehnt, indem er das Opfer, bei welchem Polyphontes umgebracht werden follte, von ihm mit der Handlung verbinden lernte? Maffei machte es zu einer hochzeitlichen Feier, und vielleicht, daß er bloß darum seinen Tyrannen jest erst auf die Berbindung mit Meropen fallen ließ, um dieses Opfer besto natürlicher anzubringen. Bas Maffei erfand, that Boltaire nach.

Es ift wahr, Boltaire gab verschiedenen von den Umftanden, b. die er vom Maffei entlehnte, eine andere Wendung. 3. B. Anstatt daß beim Maffei Bolyphontes bereits fünfzehn Jahre regiert hat, läßt er die Unruhen in Messene ganzer fünfzehn Jahre dauern und ben Staat so lange in ber unwahrscheinlichsten Anarchie verharren. Anstatt daß beim Maffei Agisth von einem Räuber auf der Straße angefallen wird, läßt er ihn in einem Tempel des Herfules von zwei Unbekannten überfallen werden, die es ihm übel nehmen, daß er den Berkules für die Berakliden, den Gott des Tempels für die Nachkommen besselben anfleht 1). Anstatt daß beim Daffei Agisth durch einen Ring in Verdacht gerät, läßt Voltaire diesen Verdacht durch eine Rüftung entstehen, u. f. w. Aber alle diese Beränderungen betreffen die unerheblichften Rleinigkeiten, die fast alle außer dem Stude find und auf die Okonomie des Studes felbft keinen Ginfluß haben. Und doch wollte ich fie Boltairen noch gern als Außerungen feines schöpferischen Genies anrechnen, wenn ich nur fande, daß er bas, was er ändern zu muffen vermeinte, in allen seinen Folgen zu ändern verstanden hätte. Ich will mich an dem mittelsten von den angeführten Beispielen erklären. Maffei läßt seinen Agifth von einem

<sup>11.</sup> b. — 1) Dies erzählt Agifth selbst, als er (Aufz. III. Sc. 2) gesfangen ber Merope vorgeführt wirb. —

Räuber angefallen werben, ber ben Augenblick abpaßt, ba er fich mit ihm auf dem Bege allein fieht, unfern einer Brude über die Bamise 2); Ugifth erlegt ben Räuber und wirft ben Rorper in ben Flug, aus Kurcht, wenn der Rorper auf der Strafe gefunden murbe, daß man den Mörder verfolgen und ihn dafür erkennen dürfte. Gin Räuber, dachte Boltaire, der einem Prinzen den Rock ausziehen und ben Beutel nehmen will, ift für mein feines, ebles Parterre ein viel zu niedriges Bild; beffer, aus diefem Rauber einen Migvergnügten aemacht, der dem Agisth als einem Anhänger der Herakliden zuleibe will. Und warum nur einen? lieber zwei; so ist die Heldenthat des Ägisth besto größer, und der, welcher von diesen zweien entrinnt, wenn er zu dem ältern gemacht wird, kann hernach für den Narbas genommen werden. Recht gut, mein lieber Johann Ballhorn 3); aber Wenn Agisth ben einen von diesen Migvergnügten erlegt hat, was thut er alsbann? Er trägt ben toten Körper auch ins Auch? Aber wie benn? warum benn? Bon ber leeren Lanbstraße in den nahen Fluß; das ist ganz begreiflich; aber aus bem Tempel in ben Fluß, biefes auch? War benn außer ihnen nie-mand in biefem Tempel? Es sei so; auch ift bas bie größte Ungereimtheit noch nicht. Das Wie ließe fich noch benten; aber bas Barum gar nicht. Maffeis Agifth trägt den Körper in den Fluß, weil er fonft verfolgt und erkannt zu werden fürchtet; weil er glaubt, wenn der Körper beiseite geschafft sei, daß sodann nichts seine That verraten könne; daß diese sodann mitsamt dem Körper in der Flut begraben fei. Aber kann bas Boltgirens Agifth auch glauben? Rimmermehr; oder der zweite hatte nicht entfommen muffen. Wird fich diefer begnügen, sein Leben davongetragen zu haben? Wird er ihm nicht, wenn er auch noch fo furchtfam ift, von weitem beobachten? Wird er ihn nicht mit feinem Geschrei verfolgen, bis ihn andere festhalten? Wird er ihn nicht anklagen und wider ihn zeugen? Was hilft es bem Mörder alfo, das Corpus delicti weggebracht zu haben? hier ift ein Benge, welcher es nachweisen kann. Diese vergebene Mühe hätte er sparen und dafür eilen sollen, je eher je lieber über die Grenze zu kommen. Freilich mußte der Körper des Folgenden wegen ins Baffer geworfen werden; es war Boltairen ebenfo nötig als bem Maffei, daß Merope nicht durch die Befichtigung besselben aus ihrem Frrtume geriffen werden konnte; nur daß, mas bei diefem Agifth fich felber zum besten thut, er bei jenem bloß dem Dichter zu

<sup>11.</sup> b. — 2) "aux bords de la Pamise," obwohl es griechisch heißt of Πάμισος. — 3) Rach ber gewöhnlichen Angabe soll ber Lübeder Buchhändler Joh. Ballhorn eine "verbesserte" Fibel herausgeben biese Berbesserung aber in nichts anderem bestanden haben als in der Beränderung eines gespornten hahnes in einen ungespornten, dem ein paar Eier zur Seite lagen. Wahrscheinlicher ist aber, daß Joh Ballhorn sich diese lächerliche Berühmtheit durch die allgemein getadelte Ausgabe des Lübeder Stadtrechts (1586) erwarb. (Bgl. ballhornisieren, verballhornen).

gefallen thun muß. Denn Boltaire korrigierte die Ursache weg, ohne zu überlegen, daß er die Wirkung dieser Ursache brauche, die nun=

mehr von nichts als von seiner Bedürfnis abhängt.

Eine einzige Beränderung, die Boltaire in dem Plane bes Maffei gemacht hat, verdient den Ramen einer Berbefferung. Die nämlich, durch welche er den wiederholten Bersuch der Merope, fich an dem vermeinten Mörder ihres Sohnes zu rächen, unterdrückt und dafür die Erkennung vonseiten des Agisth 1) in Gegenwart des Poly= phontes geschehen läßt. hier erfenne ich ben Dichter, und besonders ift die zweite Scene bes vierten Afts gang vortrefflich. Ich munichte nur, daß die Erkennung überhaupt, die in der vierten Scene des britten Aftes von beiden Seiten 2) erfolgen zu muffen bas Unfeben hat, mit mehrerer Kunst hätte geteilt werden können. Denn daß Ägisth mit einmal von dem Eurykles weggeführt wird und die Bertiefung sich hinter ihm schließt, ift ein fehr gewaltsames Mittel. Es ist nicht ein Haar besser als die übereilte Flucht, mit der sich Agisth bei dem Maffei rettet, und über die Boltaire seinen Lindelle so spotten läßt. Ober vielmehr, diese Flucht ist um so vieles natürlicher; wenn der Dichter nur hernach Sohn und Mutter einmal zusammengebracht und uns nicht ganglich bie erften ruhrenden Ausbruche ihrer beiderseitigen Empfindungen gegen einander vorenthalten hätte. Bielleicht wurde Boltaire die Erkennung überhaupt nicht geteilt haben, wenn er seine Materie nicht hatte dehnen muffen, um funf Ufte damit voll= zumachen. Er jammert mehr als einmal über cette longue carrière de cinq actes, qui est prodigieusement difficile à remplir sans épisodes. — Und nun für dieses Mal genug von der Merope!

## XVI. "Die Brüder" des K. J. Romanus.

Erfte Aufführung.

(Beleuchtung ber Boltaireschen Kritit ber "Brüber" bes Terenz.)
[Stud 70-73]

Den 45. Abend (Freitags den 17. Julius) wurden "die Brüster" des hrn. Romanus gespielt.

1. Dieses Stud kann für ein deutsches Original gelten, ob es schon größtenteils aus den "Brüdern" des Terenz!) genommen ift.

<sup>11.</sup> c. — 1) b. h. baß Ägisth sich als Sohn ber Merope erkennt. Bgl. 7. d. Anm. 5. — 2) b. h. von seiten ber Mutter und bes Ägisth. Bgl. 7. a. Ann 6.

<sup>1. — 1)</sup> Der Inhalt ber "Brüder" (Adelphi) des Terenz ift folgender: Micio und Demea, zwei Brüder, sind hinsichtlich der Behandlung der Kinder verschiedener Ansicht; jener ist milbe und nachsichtig, dieser äußerst streng. Micio lebt in der Stadt und hat den ältesten Sohn des Demea, Aschinus, an Kindesstatt angenommen; Demea lebt auf dem Lande und hält seinen

Man hat gefagt, daß auch Moliere aus diefer Quelle geschöpft habe, und zwar seine "Männerschule"2). Der Berr von Boltaire macht seine Anmerkungen über dieses Borgeben 3); und ich führe Anmerfungen von dem herrn von Boltaire fo gerne an! Aus feinen aeringsten ift noch immer etwas zu lernen, wenn schon nicht allezeit das, mas er hatte fagen follen. Primus sapientiae gradus est, falsa intellegere (wo dieses Spruchelchen steht, will mir nicht gleich beifallen 4); und ich mußte feinen Schriftsteller in der Welt, an dem man es jo gut versuchen fonnte, ob man auf diefer erften Stufe ber Beisheit stehe, als an bem herrn von Boltaire; aber daher auch feinen, der uns, die zweite zu ersteigen, weniger behülflich fein konnte; secundus, vera cognoscere. Ein fritischer Schriftsteller, buntt mich. richtet feine Methode auch am beften nach diefem Sprüchelchen ein. Er suche fich nur erst jemanden, mit dem er streiten tann; so kommt er nach und nach in die Materie, und das übrige findet fich. Hierzu habe ich mir in diesem Werke, ich bekenne es aufrichtig, nun einmal die französischen Stribenten vornehmlich erwählt, und unter diesen besonders den Hrn. von Boltaire. Also auch jett, nach einer kleinen Berbeugung, nur darauf zu! Wem diese Methode aber etwan mehr

jüngsten Sohn Ktesiphon sehr bart. Üschinus hat eine Geliebte, die attische Bürgerin Pamphila, hält seine Liebe aber geheim; da er nurt eben ein anderes junges Wädchen, welches als Psaltria (Citherspielerin, L. sagt "Sängerin") bezeichnet wird und als Skain im Hause des Sannio ledte, gewaltsam entsührt hat, so hält ihn Pamphila nicht nur sür untreu, sondern Demea macht auch dem Micio die dittersten Borwürfe über den ungeratenen Sohn, dem er seinen Ktesiphon als leuchtendes Muster gegenüberstellt. Im Verlause des Dramas ergiebt sich aber, daß Kschinus das junge Mädchen nicht sür sich, sondern sür seinen Bruder Ktesiphon entsührt hat, und daß dieser, wenn auch imgrunde ein guter Charakter wie Kschinus, doch ebenfo leichtsertig ist wie dieser. So scheint Micio mit seiner Nachsicht den Sieg davon getragen zu haben, zumal dem Demea nichts übrig bleibt, als in die Ehe des jüngeren Sohnes einzuwilligen. Aber indem Demea nun scheindar seine Ansicht ändert und seinen Bruder, der inzwischen dem Aschinus mit Freuden gestattet hat, die Ramphila, zu ehelichen, seinem Demea nun scheinen Straden gestattet hat, die Ramphila, zu ehelichen, seinem ränkevollen Stlaven Syrus mit dessen Hrau die Freiheit zu gewähren und schließlich gar einem Berwandten der Sostrata ein Gut zu sewähren und schließlich gar einem Berwandten der Sostrata ein Gut zu sewähren und schließlich gar einem Berwandten der Sostrata ein Gut zu gewähren und schließlich gar einem Berwandten der Sostrata ein Gut zu gewähren und schließlich gar einem Berwandten der Strenge Milde zu rechter Zeit verdinden ehem Meche sei, auf salscher Nachsicht beruhe, daß er dagegen mit seiner Strenge im Rechte sei, auf salscher Nachsicht der Strenge Milde zu rechter Zeit verdinden lasse. — 2) Die Richtigkeit dieser Behauptung ergiedt sich aus dem Inhalt des Molière, der "der, wie der Mechen, Sanaerelle biten Dause, aber, wie dein Milauben, es handele sich um die von Arist erzogen Leonore, den Heiratskontralt zwischen Islaven ansein der verschwieben wer den Wilsen. — 3) Das Septückle

mutwillig als gründlich scheinen wollte, ber soll wissen, daß selbst ber gründliche Aristoteles sich ihrer fast immer bedient hat. Solet Aristoteles, sagt einer von seinen Auslegern, der mir eben zur Handlicgt, quaerere pugnam in suis libris. Atque hoc facit non temere et casu, sed certa ratione atque consilio; nam labesactatis aliorum opinionibus u. s. w. O des Pedanten! würde der Hr. von Voltaire

rufen. Ich bin es bloß aus Migtrauen in mich felbft.

"Die Brüber bes Terenz, sagt ber Herr von Voltaire, können höchstens die Idee zu der Männerschule gegeben haben. In den Brüdern sind zwei Alte von verschiedener Gemütsart, die ihre Söhne ganz verschieden erziehen; ebenso sind in der Männerschule zwei Vor-münder, ein sehr strenger und ein sehr nachsehender: das ist die ganze Ahulichseit. In den Brüdern ist sast and gar keine Intrigue; die Intrigue in der Männerschule hingegen ist sein und unterhaltend und komisch. Die Entwicklung in den Brüdern ist ganz unwahrscheinslich; es ist wider die Natur, daß ein Alter, der sechzig Jahre ärgerzlich und streng und geizig gewesen, auf einmal lustig und hössich und freigebig werden sollte. Die Entwicklung in der Männerschule aber ist die beste von allen Entwicklungen des Molière, wahrscheinlich, natürsch, aus der Jutrigue selbst hergenommen, und, was unstreitig nicht das schlechteste daran ist, äußerst komisch."

Es scheint nicht, daß der herr von Boltaire, seitdem er aus der Rlaffe bei den Jefuiten gefommen 1), den Terenz viel wieder gelesen habe. Er spricht gang so bavon als von einem alten Traume; es schwebt ihm nur noch so was davon im Gedächtnisse; und das schreibt er auf gut Gluck so hin, unbekummert, ob es gehauen oder gestochen ift. Der eigentliche und grobe Fehler, den der Herr von Boltaire macht, betrifft die Entwicklung und den Charafter bes Demea. Demea ist der mürrische strenge Bater, und dieser soll seinen Charatter auf einmal völlig verändern. Das ift, mit Erlaubnis des herrn von Boltaire, nicht mahr. Demea behauptet seinen Charafter bis ans Ende. Donatus fagt 2): Servatur autem per totum mitis Micio, saevus Demea u. s. w. Was geht mich Donatus an? dürfte ber herr von Boltaire fagen. Rach Belieben, wenn wir Deutsche nur glauben dürfen, daß Donatus den Terenz fleißiger gelesen und beffer verstanden als Boltaire. Doch es ist ja von keinem verlornen Stude die Rede; es ist noch da; man lese selbst.

a. Nachdem Micio den Demea durch die triftigsten Borstellungen zu befänftigen gesucht, bittet er ihn, wenigstens auf heute sich seines Argernisses zu entschlagen, wenigstens heute lustig zu sein. Endlich bringt er ihn auch so weit; heute will Demea alles gut sein lassen; aber morgen bei früher Tageszeit muß der Sohn wieder mit ihm aufs Land; da will er ihn nicht gelinder halten, da will er es wieder

<sup>2. — &#</sup>x27;) Boltaire wurde in dem Jesuitenkollegium "Louis le Grand" erzogen. — 2) In der Inhaltsangabe des Stückes. Siehe Biogr. Not. unter Bonatus. —

mit ihm anfangen, wo er es heute gelaffen hat; die Sangerin, die biefem der Bruder 1) gefauft 2), will er zwar mitnehmen, denn es ift boch immer eine Stlavin mehr, und eine, die ihm nichts toftet; aber au singen wird fie nicht viel bekommen, fie foll fochen und bacten. In der darauf folgenden vierten Scene des fünften Afts, wo Demea allein ift, scheint es zwar, wenn man feine Worte nur fo obenhin nimmt, als ob er völlig von seiner alten Denkungsart abgeben und nach ben Grundfägen bes Micio zu handeln anfangen wolle 3). Doch die Folge zeigt es, daß man alles das nur von dem heutigen Zwange, ben er sich anthun foll, verstehen muß. Denn auch diesen Zwang weiß er hernach so zu nugen, daß er zu der formlichsten hämischten Beripottung feines gefälligften Bruders ausschlägt. Er ftellt fich Instig, um die andern mahre Ausschweifungen und Tollheiten begeben zu laffen; er macht in dem verbindlichften Tone die bitterften Borwürfe; er wird nicht freigebig, sondern er spielt den Berschwender; und wohl zu merken, weder von dem Seinigen, noch in einer andern Absicht, als um alles, was er Berschwenden nennt, lächerlich zu machen. Dieses erhellt unwidersprechlich aus dem, was er dem Micio antwortet, der fich durch den Unschein betrügen läßt und ihn wirklich verändert glaubt 4). Hic ostendit Terentius, sagt Donatus, magis Demeam simulasse mutatos mores quam mutavisse.

<sup>2.</sup> a. — 1) So, nicht "Better" ift zu lesen, wie in ben meisten Ausgaben steht. — 2) Rachbem Aschinus die Bsaltria entführt hat, findet er ben Sannio, ihren Herrn, mit einer Gelbsumme ab.

<sup>. . .</sup> Nam ego vitam duram, quam vixi usque adhuc, Prope iam excurso spatio omitto: id quam ob rem? re ipsa repperi Facilitate nihil esse homini melius neque clementia. Id esse verum ex me atque fratre cuivis facilest noscere. Ille suam semper egit vitam in otio, in conviviis, Clemens, placidus, nulli laedere os, adridere omnibus; Sibi vixit, sibi sumptum fecit: omnes bene dicunt, amant. Ego ille agresiis, saevus, tristis, parcus, truculentus, tenax, Duxi uxorem: quam ibi miseriam vidi! nati filii, Alia cura. heia autem, dum studeo illis ut quam plurimum Facerem, contrivi in quaerundo vitam atque aetatem meam. Nunc exacta aetate hoc fructi pro labore ab eis fero, Odium; ille alter sine labore patria potitur commoda.

Age age nunciam experiamur contra, ecquid ego possiem Blande dicere aut benigne facere, quando hoc provocat. Ego quoque a meis me amari et magni fieri postulo. Si id fit dando atque obsequendo, non posteriores feram.

<sup>4)</sup> Mi? Quid istuc? quae res tam repente mores mutavit tuos? Quod prolubium? quae istaec subitast largitas? De. Dicam tibi: Ut id ostenderem, quod te isti facilem et festivom putant, Id non fieri ex vera vita neque adeo ex aequo et bono, Sed ex adsentando, indulgendo et largiendo, Micio. Nunc adeo si ob eam rem vobis mea vita invisa, Aeschine, est, Quia non iusta iniusta prorsus omnia omnino obsequor, Missa facio: effundite, emite, facite quod vobis lubet. Sed si id voltis potius, quae vos propter adulescentiam

b. Ich will aber nicht hoffen, daß der Herr von Boltaire meint, selbst die Berstellung laufe wider den Charakter des Demea, der vorher nichts als geschmält und gepoltert habe; denn eine solche Berstellung erfordere mehr Gelassenheit und Kälte, als man dem Demea zutrauen dürfe. Auch hierin ist Terenz ohne Tadel, und er hat alles so vortrefslich motiviert, bei jedem Schritte Natur und Wahrheit so genau beobachtet, bei dem geringsten Ubergange so feine Schattierungen in Ucht genommen, daß man nicht aushören kann, ihn zu bewundern.

Rur ift öfters, um hinter alle Feinheiten des Terenz zu kommen, die Gabe fehr nötig, sich das Spiel des Afteurs dabei zu denken; denn dieses schrieben die alten Dichter nicht bei. Die Deklamation hatte ihren eignen Rünftler, und in dem Ubrigen konnten sie fich ohne Zweifel auf die Einsicht der Spieler verlassen, die aus ihrem Geichäfte ein fehr ernstliches Studium machten. Nicht selten befanden fich unter diefen die Dichter felbst; fie fagten, wie fie es haben wollten: und da fie ihre Stude überhaupt nicht eher bekannt werden ließen, als bis fie gespielt waren, als bis man fie gesehen und ge= bort hatte, fo fonnten fie es umsomehr überhoben sein, den geschriebenen Dialog durch Einschiebsel zu unterbrechen, in welchen fich der beschreibende Dichter gemiffermaßen mit unter die handelnden Personen zu mischen scheint. Wenn man sich aber einbildet, daß die alten Dichter, um sich die Ginschiebsel zu ersparen, in den Reden selbst jede Bewegung, jede Bebarde, jede Miene, jede besondere Abanderung ber Stimme, die babei ju beobachten, mit anzudeuten gefucht, fo irrt In dem Terenz allein kommen unzählige Stellen vor, in man sich. welchen von einer folchen Andeutung fich nicht die geringfte Spur zeigt, und wo gleichwohl der wahre Berstand nur durch die Erratung der wahren Aftion fann getroffen werben; ja, in vielen scheinen die Worte gerade das Gegenteil von dem zu fagen, mas der Schauspieler durch jene ausbrücken muß.

Selbst in der Scene, in welcher die vermeinte Sinnesänderung des Demea vorgeht, sinden sich dergleichen Stellen, die ich anführen will, weil auf ihnen gewissermaßen die Mißdeutung beruht, die ich bestreite. Demea weiß nunmehr alles, er hat es mit seinen eignen Augen gesehen, daß es sein ehrbarer frommer Sohn ist, für den die Sängerin entführt worden, und stürzt mit dem unbändigsten Geschrei heraus. Er klagt es dem himmel und der Erde und dem Meere; und eben bekömmt er den Micio zu Gesicht.

Demea. Ha ist er, ber mir sie beibe verdirbt -- meine Söhne, mir sie beibe zugrunde richtet! Wicio. D, so mäßige bich, und komm wieder zu bir!

> Minus videtis, magis inpense cupitis, consulitis parum, Haec reprehendere et corrigere me et secundare in loco, Ecce me, qui id faciam vobis.

Demea. Gut, ich mäßige mich, ich bin bei mir, es soll mir kein hartes Wort entsahren. Laß uns bloß bei ber Sache bleiben. Sind wir nicht eins geworden, warest du es nicht selbst, der es zuerst auf die Bahn brachte, daß sich ein jeder nur um den seinen bekümmern sollte? Antwort u. s. w.

Wer sich hier nur an die Worte hält und kein so richtiger Beobachter ift, als es der Dichter war, fann leicht glauben, daß Demea viel zu geschwind austobe, viel zu geschwind diesen gelassenern Ton anstimme. Rach einiger Überlegung wird ihm zwar vielleicht beifallen, daß jeder Affett, wenn er aufs äußerfte gekommen, not= wendig wieder sinken musse; daß Demea auf den Verweis seines Bruders fich des ungestümen Jachzorns nicht anders als schämen fönne; das alles ist auch ganz gut, aber es ist doch noch nicht das rechte. Dieses lasse er sich also vom Donatus lehren, der hier zwei vortreffliche Anmerkungen hat. Videtur, sagt er, paulo citius destomachatus, quam res etiam incertae 1) poscebant. Sed et hoc morale 2); nam juste irati omissa saevitia ad ratiocinationes saepe festinant. Wenn ber Bornige ganz offenbar recht zu haben glaubt, wenn er sich einbildet, daß sich gegen seine Beschwerden durchaus nichts einwenden laffe, fo wird er fich bei dem Schelten gerade am wenigften aufhalten, sondern zu den Beweisen eilen, um seinen Gegner durch eine so sonnenklare Überzeugung zu demütigen. Doch da er über die Wallungen seines kochenden Geblüts nicht so unmittelbar gebieten kann, da der Zorn, der überführen will, doch immer Zorn bleibt, so macht Donatus die zweite Anmerkung: non quod dicatur, sed quo gestu dicatur, specta; et videbis neque adhuc repressisse iracundiam, neque ad se rediisse Demeam. Demea fagt zwar: ich mäßige mich, ich bin wieder bei mir; aber Besicht und Gebarde und Stimme verraten genugsam, daß er sich noch nicht gemäßigt hat, daß er noch nicht wieder bei fich ift. Er bestürmt ben Micio mit einer Frage über die andere, und Micio hat alle seine Kälte und gute Lanne nötig, um nur zum Worte zu kommen.

Als er endlich dazu kommt, wird Demea zwar eingetrieben 3), aber im geringften nicht überzeugt. Aller Bormand über die Lebens= art seiner Kinder unwillig zu sein ist ihm benommen; und boch fängt er wieder von vorne an zu nergeln4). Micio muß auch nur abbrechen, und sich begnügen, daß ihm die mürrische Laune, die er nicht ändern kann, wenigstens auf heute Frieden lassen will. Die Bendungen, die ihn Teren; dabei nehmen läßt, find meifterhaft.

Demea. Nun gich nur acht, Micio, wie wir mit diesen schonen Grundssten, mit dieser beiner lieben Nachsicht am Ende fahren werden. Micio. Schweig doch! Besser, als du glaubst. — Und nun genug bavon! Heute schente dich mir. Komm, kläre dich aus!

Demea. Mag's boch nur heute fein! Bas ich muß, bas muß ich. Aber morgen, sobald es Tag wirb, geh ich wieber aufs Dorf, und ber Bursche geht mit.

<sup>2.</sup> b. — 1) die noch unklare Lage. — 2) psychologisch mahr. — 3) ein= treiben = in die Enge treiben. - 4) nergeln (norgeln), seine unzufriebene, murrische Laune außern, befriteln, bemangeln.

XVI. 3. 142

Micio. Lieber, noch che es Tag wird, bachte ich. Gei nur heute luftia!

Demea. Auch bas Mensch von einer Sangerin muß mit beraus. Micio. Bortrefflich! Go wird fich ber Sohn gewiß nicht wegwünschen.

Rur halte fie auch gut. Demea. Da lag mich forgen! Sie foll in ber Duble und vor bem Dfenloche Mehlstanbs und Rohlstaubs und Rauche genug friegen. Dagu foll fie mir am beiben Mittage ftoppeln gebn, bis fie fo troden, fo ichwarz geworden als ein Loichbrand.

Micio. Das gefällt mir! Run bift bu auf bem rechten Bege. Und alsbann, wenn ich wie bu ware, mußte mir ber Sohn fie gur Frau nehmen, er möchte wollen ober nicht

Demea. Lachst bu mich aus? Bei fo einer Gemutsart freilich tannft

bu wohl gludlich sein. Ich fühl' es, leiber — Micio. Du fängst boch wieder an? Demea. Nu, nu; ich höre ja auch schon wieder auf.

Bei bem "Lachst bu mich aus?" bes Demea, merkt Donatus an: Hoc verbum vultu Demeae sic profertur, ut subrisisse videatur Sed rursus EGO SENTIO amare severeque dicit. Unvergleichlich! Demea, beffen voller Ernft es war, daß er die Sängerin nicht als Sangerin, sondern als eine gemeine Stlavin halten und nugen wollte, ning über den Ginfall des Micio lachen. Micio felbst braucht nicht zu lachen; je ernsthafter er sich stellt, desto besto. Demea fann darum boch fagen: "Lachst du mich aus?" und muß sich zwingen wollen, sein eignes Lachen zu verbeißen. Er verbeißt es auch bald, denn das "Ich fühl' es leider" fagt er wieder in einem ärgerlichen und bittern Tone. Aber so ungern, so furz bas Lachen auch ift, so große Wirkung hat es gleichwohl. Denn einen Mann wie Demea hat man wirklich fürs erste gewonnen, wenn man ihn nur zu lachen Je feltner ihm diefe wohlthätige Erschütterung ift, machen 5) fann. besto länger halt fie innerlich an; nachdem er längst alle Spur bersselben auf seinem Gesicht vertilgt, dauert sie noch fort, ohne daß er es felbft weiß, und hat auf fein nächstfolgendes Betragen einen ge= wiffen Ginfluß.

Doch endlich vom Terenz auf unsern Nachahmer zu kommen. Es ift boch fonberbar, daß auch Herr Romanus den falschen Gedanken bes Voltaire gehabt zu haben scheint. Auch er hat geglaubt, daß am Ende mit bem Charafter bes Demea eine gangliche Beränderung vorgehe; wenigstens läßt er sie mit dem Charafter seines Lysimon 1) vorgehen. "Je, Rinder, läßt er ihn rufen, schweigt doch! Ihr über= häuft mich ja mit Liebkosungen. Sohn, Bruder, Better, Diener, alles schmeichelt mir, bloß weil ich einmal ein bifichen freundlich außfebe. Bin ich's benn, ober bin ich's nicht? Ich werde wieder recht jung, Bruder! Es ift doch hubsch, wenn man geliebt wird. Ich will auch gewiß so bleiben. Ich wüßte nicht, wenn ich so eine vergnügte Stunde gehabt hätte." Und Frontin') fagt: "Run, unser Alter

<sup>2.</sup> b. — 5) Bgl. XII. 3. b. Anm. 3.

<sup>3. - 1)</sup> Siehe XVII. B. Anm. 2.

stirbt gewiß bald. Die Veränderung ist gar zu plöglich." Ja wohl, aber bas Sprichwort und ber gemeine Glaube von ben unvermuteten Beränderungen, die einen nahen Tod vorbedeuten, soll doch wohl nicht im Ernste hier etwas rechtsertigen? Die Schlußrede bes Demea bei dem Terenz geht aus einem ganz andern Tone. "Wenn auch nur das gefällt, nun so macht, was ihr wollt, ich will mich um nichts mehr bekümmern!" Er ist es ganz und gar nicht, der sich nach der Weise der andern, sondern die andern sind es, die sich nach seiner Weise künstig zu bequemen versprechen. Aber wie kömmt es, dürste man fragen, daß die letzten Scenen mit dem Lysimon in unsern deutschen "Brüdern" bei der Vorstellung gleichwohl immer so wohl ausgenommen werden? Der beständige Rücksall des Lysimon in seinen alten Charakter macht sie komisch; aber bei diesem hätte es auch bleiben müssen. Ich verspare das Weitere bis zu einer zweiten Vorsstellung dieses Stücks.

## XVII. "Die Brüder" des K. J. Romanus.

3meite Aufführung.

(Deutsche Dichter und Aritiker. Bergleichung der "Brüder" des Romanus mit ihrem Borbild, den "Brüdern" des Terenz. [Einheimische und fremde Sitten in der Tragöbie und Komöbie.])

[Stück 96-99.]

Den 52. Abend (Dienstags den 28. Julius) wurden des Herrn Romanus "Brüder" wiederholt.

A. 1. Ober sollte ich nicht vielniehr sagen: "die Brüder" des Herrn Romanus? Nach einer Anmerkung nämlich, welche Donatus bei Gelegenheit der "Brüder" des Terenz macht!): Hanc dicunt fabulam secundo loco actam, etiam tum rudi nomine poetae; itaque sic pronunciatam "Adelphoi Terenti," non "Terenti Adelphoi," quod adhuc magis de fabulae nomine poeta, quam de poetae nomine fabula commendabatur. Herr Romanus hat seine Koniödien zwar ohne seinen Namen herausgegeben; aber doch ist sein Name durch sie bestannt geworden. Noch jetz sind diesenigen Stücke, die sich auf unserer Bühne von ihm erhalten haben, eine Empsehlung seines Namens, der in Provinzen Deutschlands genannt wird, wo er ohne sie wohl nie wäre gehört worden. Aber welches widrige Schicksal hat auch diesen Mann abgehalten, mit seinen Arbeiten sür das Theater so lange sortzusahren, die Stücke aufgehört hätten, seinen Namen zu empsehlen, und sein Name dafür die Stücke empsohlen hätte?

A. 1. - ') In ber Borrebe gu ben "Brüdern" bes Tereng.

Das meifte, was wir Deutsche noch in ber schönen Litte= 2. ratur haben, find Bersuche junger Leute. Ja, das Borurteil ift bei uns fast allgemein, daß es nur jungen Leuten zufomme, in diesem Männer, sagt man, haben ernsthaftere Studia Felde zu arbeiten. ober wichtigere Geschäfte, zu welchen sie bie Rirche ober ber Staat Berje und Romödien heißen Spielwerke; allenfalls nicht unnüpliche Bornbungen, mit welchen man fich höchstens bis in fein fünfundzwanzigstes Sahr beschäftigen barf. Sobald wir uns bem männlichen Alter nähern, follen wir fein alle unfere Kräfte einem nüplichen Umte widmen; und läßt uns dieses Umt einige Zeit, etwas zu schreiben, so soll man ja nichts anders schreiben, als was mit ber Gravität und dem bürgerlichen Range desselben bestehen kann, ein hübsches Kompendium 1) aus den höhern Fakultäten 2), eine gute Chronik von der lieben Baterstadt, eine erbauliche Bredigt und ber= aleichen.

Daher kömmt es denn auch, daß unsere schöne Litteratur, ich will nicht bloß fagen gegen die schöne Litteratur der Alten, sondern jogar fast gegen aller neuern polierten 3) Bolter ihre 4) ein so jugend =. liches, ja kindisches Ansehn hat, und noch lange, lange haben wird. Un Blut und Leben, an Farbe und Fener fehlt es ihr endlich 5) nicht; aber Rräfte und Nerven, Mark und Anochen mangeln ihr noch Sie hat noch so wenig Werke, die ein Mann, der im Denken geubt ift, gern zur Sand nimmt, wenn er zu feiner Erholung und Stärkung einmal außer bem einförmigen ekeln Zirkel feiner alltäg= lichen Beschäftigungen denten will! Welche Nahrung taum fo ein Mann wöhl 3. B. in unfern hochft triviaten Romobien finden? Wortspiele, Sprichwörter, Späßchen, wie man sie alle Tage auf ben Gaffen hört; folches Zeug macht zwar das Parterre zu lachen 6), bas sich vergnügt, so gut es tann; wer aber von ihm mehr als ben Bauch erschüttern will, wer zugleich mit feinem Verstande lachen will, ber ift einmal da gewesen und kommt nicht wieder.

Wer nichts hat, ber kann nichts geben. Ein junger Mensch, der erst selbst in die Welt tritt, kann unmöglich die Welt kennen und sie schildern. Das größte komische Genie zeigt sich in seinen jugendslichen Werken hohl und leer; selbst von den ersten Stücken des Mesnander sagt Plutarch?), daß sie mit seinen spätern und letztern Stücken gar nicht zu vergleichen gewesen. Aus diesen aber, setzt er hinzu, könne man schließen, was er noch würde geleistet haben, wenner länger gelebt hätte. Und wie jung meint man wohl, daß Mes

<sup>1. — &#</sup>x27;) Kompenbium (lat.), ein kurz gefaßtes Lehrbuch, ein Auszug bes Hauptinhalts einer Wissenschaft. — ') ber Jurisprubenz, Theologie, Philosgie und Medizin. — ') poliert hier = kultiviert. — ') Beachte ben jetzt ungewöhnlichen Gebrauch bes Kron. poss. — ') endlich = am Ende, imgrunde (jetzt veraltet). — ') Bgl XII. 3. b. Annn. 3. — ') In seiner "Bergleichung des Aristophanes und Menander." Über Plutarch und Menander siehe Biogr. Not.

nander starb? Wie viel Komödien meint man wohl, daß er erst geschrieben hatte? Nicht weniger als hundert und fünfe, und nicht

junger als zwei und fünfzig.

Keiner von allen unsern verstorbenen komischen Dichtern, von benen es sich noch ber Mühe verlohnte zu reden, ist so alt geworden; keiner von den jest Lebenden ist es noch zur Beit; keiner von beiden hat das vierte Teil so viel Stücke gemacht. Und diese Kritik sollte von ihnen nicht eben das zu sagen haben, was sie von dem Menander

zu sagen fand? — Sie mage es aber nur, und spreche!

3. Und nicht die Verfasser allein sind es, die sie mit Unwillen Wir haben, dem himmel fei Dant, jest ein Geschlecht felbst von Kritifern, deren beste Kritik barin besteht, - alle Kritik verbachtig zu machen 1). "Genie! Benie! schreien sie. Das Genie sest sich über alle Regeln hinweg! Bas das Genie macht, ift Regel!" So schmeicheln fie bem Genie; ich glaube, bamit wir fie auch für Benies halten follen. Doch fie verraten zu fehr, daß fie nicht einen Funten bavon in fich fpuren, wenn fie in einem und eben demfelben Atem hinzuseben: "Die Regeln unterdrucken das Genie!" Alls ob sich Genie durch etwas in der Welt unterdrücken ließe! Und noch dazu durch etwas, das, wie fie felbst gestehen, aus ihm hergeleitet Nicht jeder Runftrichter ift Benie; aber jedes Genie ift ein ge= borner Kunstrichter. Es hat die Probe aller Regeln in sich. begreift und behalt und befolgt nur die, die ibm feine Empfindung in Worten ausbruden. Und diefe feine in Worten ausgedrudte Empfindung follte seine Thätigkeit verringern können? Vernünftelt darüber mit ihm, soviel ihr wollt; es versteht euch nur, insofern es eure allgemeine Sate ben Augenblick in einem einzeln Falle anschauend erkennt; und nur von diesem einzeln Falle bleibt Erinnerung in ihm zurud, die mährend der Arbeit auf seine Kräfte nicht mehr und nicht weniger wirten fann als die Erinnerung eines glüdlichen Beispiels, die Erinnerung einer eigenen gludlichen Erfahrung auf fie zu wirken imftande ift. Behaupten alfo, daß Regeln und Kritik das Genie unterdruden können, heißt mit andern Worten behaupten, daß Beispiele und Ubung eben dieses vermögen, heißt, das Benie nicht allein auf fich felbit, beißt es fogar lediglich auf feinen erften Berfuch einichränken.

Ebensowenig wissen diese weisen Herren, was sie wollen, wenn sie über die nachteiligen Eindrücke, welche die Kritik auf das genieskende Publikum mache, so lustig wimmern! Sie möchten uns lieber bereden, daß kein Mensch einen Schmetterling mehr bunt und schön sindet, seitdem das bose Vergrößerungsglas erkennen lassen, daß die Farben desselben nur Staub sind.

"Unser Theater, sagen sie, ist noch in einem viel zu zarten Alter, als daß es ben monarchischen Scepter ber Kritit ertragen könnte.

<sup>3. - 1)</sup> Bgl. Ginleitung 12.

Es ist fast nötiger die Mittel zu zeigen, wie das Ideal erreicht werden kann, als darzuthun, wie weit wir noch von diesem Ideale entsernt sind. Die Bühne muß durch Beispiele, nicht durch Regeln resormiert werden. Käsonnieren ist leichter als selbst ersinden.

Heißt das Gedanken in Worte kleiden? oder heißt es nicht vielmehr Gedanken zu Worten suchen, und keine erhaschen? Und wer sind sie benn, die soviel von Beispielen und vom Selbsterfinden reden? Bas für Beispiele haben sie denn gegeben? Bas haben sie denn selbst erfunden? Schlaue Köpfe! Wenn ihnen Beispiele zu beurteilen vorkommen, so wünschen sie lieber Regeln; und wenn sie Regeln bezurteilen sollen, so möchten sie lieber Beispiele haben. Anstatt von einer Kritik zu beweisen, daß sie falsch ist, beweisen sie, daß sie zu strenge ist, und glauben verthan zu haben! Anstatt ein Räsonnement zu widerlegen, merken sie an, daß ersinden schwerer ist als räsonnieren, und glauben widerlegt zu haben.

Wer richtig rasonniert, erfindet auch; und wer erfinden will, muß rasonnieren können. Nur die glauben, daß sich das eine von dem andern trenne lasse, die zu keinem von beiden aufgelegt sind.

Doch was halte ich mich mit diesen Schwäßern auf? Ich will meinen Gang gehen und mich unbefümmert lassen, was die Grillen am Wege schwirren. Auch ein Schritt aus dem Wege, um sie zu zertreten, ist schon zu viel. Ihr Sommer ist leicht abgewartet!

B. Also ohne weitere Einleitung zu den Anmerkungen, die ich bei Gelegenheit der ersten Borstellung der "Brüder" des Hrn. Rosmanus") annoch versprach! — Die vornehmsten derfelben werden die Beränderungen?) betreffen, die er in der Fabel des Terenz machen zu müssen geglaubt, um sie unsern Sitten näher zu bringen.

1. Was soll man überhaupt von der Notwendigkeit dieser Beränderungen sagen? Wenn wir so wenig Anstoß sinden, römische oder griechische Sitten in der Tragödie geschildert zu sehen, warum nicht auch in der Komödie? Woher die Regel, wenn es anders eine Regelist, die Scene der erstern in ein entserntes Land, unter ein fremdes Bolk, die Scene der andern aber in unsere Heimat zu legen? Woher die Verbindlichkeit, die wir dem Dichter aufbürden, in jener die Sitten desjenigen Volkes, unter dem er seine Handlung vorgehen läßt, sogenau als möglich zu schildern, da wir in dieser nur unsere eigene Sitten von ihm geschildert zu sehen verlangen? "Dieses, sagt Pope

<sup>3. — 2)</sup> So äußerte sich ein Rezensent ber "Hamb. Dramaturgie" in ber von dem Haller Prosessor Rlot herausgegebenen "Deutschen Bibliothet ber schönen Wissenschaften." — 3) verthun — alles, was nötig ist (bas Seisnige) thun.

B. — 1) Bgl. XVI. 3. am Ende. — 2) Bon ben von L. selbst angesührten Beränderungen abgesehen, ist der Inhalt des Stückes im wesentlichen berselbe wie beim Terenz. Die Hauptpersonen entsprechen sich solgendermaßen: Demea — Lysimon, Micio — Philidor, Afchinus — Leander (Philidors Sohn), Ktesiphon — Lycast (Lysimons Sohn), Sprus — Frontin.

an einem Orte, scheint bem erften Unseben nach bloger Eigenfinn, bloße Grille zu fein; es hat aber doch seinen guten Grund in der Das Sauptfächlichste, was wir in ber Komobie suchen, ift ein getreues Bild bes gemeinen Lebens, von deffen Treue wir aber nicht so leicht versichert sein konnen, wenn wir es in fremde Moden und Gebräuche verkleidet finden. In der Tragodie hingegen ist es die Handlung, mas unsere Aufmerksamkeit am meisten an sich zieht. Einen unheimischen Borfall aber für die Buhne bequem zu machen, dazu muß man sich mit ber Handlung größere Freiheiten nehmen, als eine zu bekannte Beschichte verstattet 1)."

Diefe Auflösung, genau betrachtet, dürfte wohl nicht in allen Studen befriedigend fein. Denn jugegeben, bag frembe Sitten ber Abficht ber Romodie nicht so gut entsprechen als einheimische, so bleibt noch immer die Frage, ob die einheimischen Sitten nicht auch zur Absicht der Tragodie ein befferes Berhältnis haben als fremde? Diese Frage ist wenigstens durch die Schwierigkeit, einen einheimischen Borfall ohne allzumerkliche und anftößige Beränderungen für die Bühne bequem zu machen, nicht beantwortet. Freilich erfordern ein= beimische Sitten auch einheimische Borfälle: wenn benn aber nur mit jenen die Tragodie am leichtesten und gewissesten ihren Zweck erreichte, so mußte es ja boch wohl beffer sein, sich über alle Schwierigkeiten, welche sich bei Behandlung dieser finden, wegzusepen, als in Absicht bes Wesentlichsten zu turz zu fallen 1), welches 2) unstreitig ber 3weck Auch werden nicht alle einheimische Vorfälle so merklicher und anstößiger Beränderungen bedürfen, und die deren bedürfen, ist man ja nicht verbunden zu bearbeiten. Aristoteles hat schon angemerkt 8), daß es gar wohl Begebenheiten geben kann und giebt, die sich voll= kommen so ereignet haben, als sie der Dichter braucht. Da bergleichen aber nur felten find, so hat er auch fcon entschieden, daß sich der Dichter um den wenigern Teil seiner Zuschauer, der von den wahren Umständen vielleicht unterrichtet ift, lieber nicht befümmern, als feiner Bflicht minder Genüge leisten müsse.

Der Borteil, den die einheimischen Sitten in der Komödie haben, beruht auf der innigen Bekanntschaft, in der wir mit ihnen stehen. Der Dichter braucht sie uns nicht erst bekannt zu machen, er ist aller hierzu nötigen Beschreibungen und Winke überhoben, er kann seine Personen sogleich nach ihren Sitten handeln laffen, ohne uns diese Sitten selbst erst langweilig zu schildern. Einheimische Sitten also erleichtern ihm die Arbeit und befordern bei dem Buschauer die

Musion.

2. — 1) zu turz fallen = nicht ausreichen, so mehrsach bei L., aber auch bei Wieland, Göthe u. a. — 2) Das Rel. bezieht sich natürlich auf "bes Wesentlichsten". - 3) Boetit c. 9. -

<sup>1. — &#</sup>x27;) Diese Stelle citiert L. aus ber (XIX. C. 5. c. ermähnten) Schrift bes Englanders hurb "Uber die verschiedenen Gebiete des Dramas"; berselbe bezieht sich babei auf ben 4. Band der Berte Popes, wo die Stelle aber nicht zu finden ift.

Warum sollte nun der tragische Dichter sich dieses wichtigen dop= pelten Borteils begeben? Auch er hat Urfache, fich die Arbeit foviel als möglich zu erleichtern, seine Kräfte nicht an Nebenzwecke zu ver- 3 ichwenden, sondern fie gang für den Hauptzweck zu sparen. Auch ihm tommt auf die Illusion des Zuschauers alles an. — Man wird vielleicht hierauf antworten, daß die Tragodie der Sitten nicht groß beburfe, daß fie ihrer gang und gar entübrigt fein 4) tonne. Aber fonach braucht fie auch feine frembe Sitten; und von dem Benigen, was fie von Sitten haben und zeigen will, wird es boch immer beffer fein, wenn es von einheimischen Sitten hergenommen ift als

Die Griechen wenigstens haben nie andere als ihre eigene Sitten nicht bloß in der Komödic, sondern auch in der Tragodie zum Grunde gelegt. Ja, fie haben fremden Boltern, aus beren Geschichte fie ben Stoff ihrer Tragodie etwa einmal entlehnten, lieber ihre eigenen griechischen Sitten leihen, als die Wirkungen der Buhne durch unverständliche barbarische Sitten entfräften wollen. Auf das Roftum, welches unfern tragischen Dichtern fo ängstlich empfohlen wird, hielten sie wenig oder nichts. Der Beweis hiervon konnen vornehmlich die "Perfer"5) des Afchylus sein; und die Ursache, warum fie sich so wenig an bas Kostum binden zu durfen glaubten, ist aus der Absicht der Tragödie leicht zu folgern.

Doch ich gerate zu weit in benjenigen Teil bes Problems, ber mich jest gerade am wenigsten angeht. Zwar indem ich behaupte, daß einheimische Sitten auch in der Tragodie guträglicher sein murben als fremde, fo fete ich schon als unstreitig voraus, daß fie es wenigstens in der Komödie find. Und find sie das, glaube ich wenig= ftens, daß fie es find, fo fann ich auch die Beranberungen, welche Herr Romanus in Absicht derselben mit dem Stude des Terenz ge= macht hat, überhaupt nicht anders als billigen.

Er hatte recht, eine Fabel, in welche fo besondere griechische und römische Sitten so innig verwebt sind, umzuschaffen. Das Beispiel erhalt feine Rraft nur von feiner innern Bahricheinlichteit, die jeder Mensch nach dem beurteilt, was ihm felbst am gewöhnlichsten ift. Alle Anwendung fällt weg, wo wir und erst mit Mühe in fremde Umstände versetzen muffen. Aber es ist auch keine leichte Sache mit einer folden Umschaffung. Je vollkommener die Fabel ift, defto we-

<sup>2. — 4)</sup> entübrigt fein = entraten ; fo öfter. — 3) Berfischen Greifen, bie ben Chor bes Dramas bilben und in banger Ahnung auf Rachricht von bem Schicffal bes Berges harren, melbet ein Bote bie Rieberlage bei Salamis. In ihrer Wehltage um bas Schickal ber Gesallenen erscheint der Geist des Königs Darius, der das Unglück als Folge des Übermuts und der Götters verachtung bezeichnet und Atossa, des Xerres Mutter, aufsordert, den Sohn vor unmännlicher Berzweislung zu bewahren. Runmehr erscheint Xerres und ergeht sich in jammervollen Klagen über sein Unglück, in welche der Chor einstimmt.

niger läßt sich der geringste Teil verändern, ohne das Ganze zu zerrütten. Und schlimm, wenn man sich sodann nur mit Fliden begnügt,

ohne im eigentlichen Berftande umzuschaffen.

4. a. Das Stud heißt "Die Brüder," und dieses bei dem Terenz aus einem doppelten Grunde. Denn nicht allein die beiden Alten, Micio und Demea, sondern auch die beiden jungen Leute, Aschinus und Atefipho, find Bruder. Demea ift biefer beiden Bater; Micio hatte den einen, den Afchinus, nur an Sohnes statt angenommen. Run begreif' ich nicht, warum unserm Verfasser diese Adoption mißfallen. Ich weiß nicht anders, als daß die Adoption auch unter uns, auch noch jest gebräuchlich, und vollkommen auf dem nämlichen Fuß gebräuchlich ift, wie sie es bei den Römern war. Demungeachtet ist er davon abgegangen; bei ihm find nur die zwei Alten Bruder, und jeder hat einen leiblichen Sohn, den er nach seiner Art erzieht. Aber, besto besser! wird man vielleicht sagen. So sind denn auch die zwei Alte wirkliche Bater; und bas Stud ift wirklich eine Schule ber Bater, d. i. folder, benen die Natur die väterliche Pflicht aufgelegt, nicht solcher, die sie freiwillig zwar übernommen, die fich ihrer aber schwerlich weiter unterziehen, als es mit ihrer eignen Gemächlichkeit bestehen fann.

Pater esse disce ab illis, qui vere sciunt')!

Sehr wohl! Nur schade, daß durch Auslösung dieses einzigen Knoten?), welcher bei dem Terenz den Aschinus und Atesipho unter sich und beide mit dem Demea, ihrem Bater, verbindet, die ganze Maschine auseinanderfällt, und aus einem allgemeinen Interesiczwei ganz verschiedene entstehen, die bloß die Konvenienz des Dichters, und keineswegs ihre eigene Natur zusammenhält.

Denn ift Afchinus nicht bloß ber angenommene, fonbern ber leibliche Sohn des Micio, was hat Demea sich viel um ihn zu befümmern? Der Sohn eines Bruders geht mich so nahe nicht an als mein eigener. Wenn ich finde, daß jemand meinen eigenen Sohn verzieht, geschähe es auch in der besten Absicht von der Welt, so habe ich recht, diesem gutherzigen Berführer mit aller ber Heftigkeit zu begegnen, mit welcher beim Terenz Demea dem Micio begegnet. Aber wenn es nicht mein Sohn ift, wenn es der eigene Sohn des Berziehers ist, was fann ich mehr, was darf ich mehr, als daß ich diefen Bergieher warne, und wenn er mein Bruder ift, ihn öfters und ernftlich warne? Unser Berfasser sett den Demea aus dem Berhältnisse, in welchem er bei dem Terenz steht, aber er läßt ihm die nämliche Ungestümheit, zu welcher ihn boch nur jenes Berhältnis berechtigen Ja, bei ihm schimpft und tobt Demea noch weit ärger als fonnte. bei dem Terenz. Er will aus der Haut fahren, "daß er an seines

<sup>4.</sup> a. — ') So sagt Demea zu Micio. Aufz. I. Sc. 2. — 2) Knote, Gen. —n, die altere Form statt ber jest gebräuchlichen "der Knoten"; Knote jest — rober, plumper Rerl. —

Bruders Kinde Schimpf und Schande erleben muß." Wenn ihm nun aber dieser antwortete: "Du bist nicht klug, mein lieber Bruder, wenn du glaubst, du könntest an meinem Kinde Schimpf und Schande erleben. Wenn mein Sohn ein Bube ist und bleibt, so wird, wie das Unglück, also auch der Schimpf nur meine 3) sein. Du magst es mit deinem Eiser wohl gut meinen; aber er geht zu weit, er beleidigt mich. Falls du mich nur immer so ärgern willst, so komm mir lieber nicht über die Schwelle! u. s. w." Wenn Micio, sage ich, dieses antwortete, nicht wahr, so wäre die Komödie auf einmal auß? Oder könnte Micio etwa nicht so antworten? Ja, müßte er wohl eigentlich nicht so antworten?

Wie viel schicklicher eifert Demea beim Terenz. Dieser Aschinus, ben er ein so lieberliches Leben zu führen 4) glaubt, ist noch immer sein Sohn, ob ihn gleich ber Bruder an Kindes statt angenommen. Und dennoch besteht der römische Micio weit mehr auf seinem Rechte als der deutsche. Du hast mir, sagt er, deinen Sohn einmal überslassen; bekümmere dich um den, der dir noch übrig ist:

— — nam ambos curare, propemodum Reposcere illum est, quem dedisti — — 5)

Diese versteckte Drohung, ihm seinen Sohn zurückzugeben, ist es auch, die ihn zum Schweigen bringt; und doch kann Micio nicht verslangen, daß sie alle väterliche Empsindungen bei ihm unterdrücken soll. Es muß den Micio zwar verdrießen, daß Demea auch in der Folge nicht aufhört, ihm immer die nämlichen Borwürse zu machen; aber er kann es dem Bater auch nicht verdenken, wenn er seinen Sohn nicht gänzlich will verderben lassen. Aurz, der Demea des Terenz ist ein Mann, der für das Wohl dessen besorgt ist, für den ihm die Natur zu sorgen aufgab; er thut es zwar auf die unrechte Weise, aber die Weise macht den Grund nicht schlimmer. Der Demea unsers Verfassers hingegen ist ein beschwerlicher Zänker, der sich aus Verwandtschaft zu allen Grobheiten berechtigt glaubt, die Micio auf keine Weise an dem bloßen Bruder dulden mußte.

b. Ebenso schielend und falsch wird durch Ausbebung der doppelten Brüderschaft auch das Verhältnis der beiden jungen Leute. Ich verdenke es dem deutschen Aschinus, daß er "vielmals an den Thorheiten des Ktesipho Anteil nehmen zu müssen geglaubt, um ihn, als seinen Vetter, der Gesahr und öffentlichen Schande zu entreißen" 1). Was Vetter? Und schickt es sich wohl für den leiblichen Vater, ihm darauf zu antworten: "Ich billige deine hierbei bezeigte Sorgfalt und Vorsicht; ich verwehre dir es auch inskünftige nicht!" Was verswehrt der Vater dem Sohne nicht? An den Thorheiten eines unges

4. b. — 1) Aufz. I. Sc. 3. (L.) --

<sup>4.</sup> a. — 3) Beachte die aus dem Pl. auf den Sing. übertragene Form des Pron. poss.; so noch öfter bei L., aber auch bei Gellert u. a. — 4) Bgl. XIII. 10. a. Anm. 2. XIV. 11. c. Anm. 1. — 5) Auss. I. Sc. 2.

zogenen Betters Anteil zu nehmen? Wahrlich, das follte er ihm verwehren. "Suche beinen Better, mußte er ihm hochstens fagen, soviel als möglich von Thorheiten abzuhalten; wenn du aber findest, daß er durchaus darauf besteht, jo entziehe dich ihm; benn bein guter Rame muß dir werter fein als feiner."

Mur dem leiblichen Bruder verzeihen wir, hierin weiter zu geben. Nur an leiblichen Brüdern fann es uns freuen, wenn einer von dem andern rühmt:

- Illius opera nunc vivo! Festivum caput, Qui omnia sibi post putarit esse prae meo commodo: Maledicta, famam, meum amorem et peccatum in se transtulit 2).

Denn der brüderlichen Liebe wollen wir von der Rlugheit feine Grenzen gesetht wissen. Swar ist es wahr, daß unser Berfasser seinem Ajchinus die Thorheit überhaupt zu ersparen gewußt hat, die der Afchinus des Terenz für seinen Bruder begeht. Gine gewaltsame Entführung hat er in eine kleine Schlägerei verwandelt 3), an welcher sein wohlgezogener Jüngling weiter keinen Teil hat, als daß er sie gern verhindern wollen. Aber gleichwohl läßt er diesen wohlge= zogenen Jüngling für einen ungezogenen Better noch viel zu viel thun.

Überhaupt ist der deutsche Ktesipho von Anfange viel zu verderbt geschildert, und auch hierin ift unfer Berfaffer von feinem Mufter abgegangen. Die Stelle erweckt mir immer Graufen, wo er sich mit seinem Better über seinen Bater unterhält 1).

Leander. Aber wie reimt fich bas mit ber Chrfurcht, mit ber Liebe, bie bu beinem Bater schulbig bift?

bie du deinem Bater ichulitig bit?

Lycast. Ehrsurcht? Liebe? hm! die wird er nicht von mir verlangen.
Leander. Er sollte sie nicht verlangen?

Lycast. Nein, gewiß nicht. Ich habe meinen Bater gar nicht lieb.
Ich müßte es lügen, wenn ich es sagen wollte.

Leander. Unmenschlicher Sohn! Du bedenkst nicht, was du sagst.
Denjenigen nicht lieben, der dir das Leben gegeben hat! So sprichst du jest, da du ihn noch leben siehst. Aber verliere ihn einmal; hernach will ich dich fragen.

Lycaft. Sm! ich weiß nun eben nicht, was da geschehen murbe. Auf allen Fall würde ich wohl auch so gar unrecht nicht thun. Denn ich glaube, er wurde es auch nicht besser machen. Er spricht ja fast täglich zu mir: "Wenn ich dich nur los wäre! wenn du nur weg wärest!" Heißt das Liebe? Rannst du verlangen, daß ich ihn wieder lieben soll?

Much die strengste Bucht mußte ein Rind zu fo unnaturlichen Gefinnungen nicht verleiten. Das Herz, das ihrer aus irgend einer Ursache fähig ist, verdient nicht anders als sklavisch gehalten zu

<sup>4.</sup> b. — 2) So rühmt Rtefiphon seinen Bruder Afchinus Aufz. II. Sc. 5, als er hört, daß dieser die Psaltria für ihn entführt hat. — 3) Beim Terenz geht es zwar ohne Schläge auch nicht ab, die hier der Stave Sprus dem Sannio versett, als derselbe sich mit dem Kauspreise, den Aschinus für die Psaltria geben will, sich nicht zusrieden erklärt. Beim Romanus aber prügelt Lycaft seinen Rebenbuhler, einen Baron, ben er im Hause seiner Geliebten findet, und wirft ihn gur Thur hinaus.
5. — ') Aufz. I. Sc. 6. (L.) —

werden. Wenn wir uns des ausschweisenden Sohnes gegen den strengen Bater annehmen sollen, so müssen jene Ausschweisungen kein grundböses Herz verraten; es müssen nichts als Ausschweisungen bes Temperaments, jugendliche Unbedachtsamkeiten, Thorheiten des Kipels und Mutwillens sein. Nach diesem Grundsabe hat Terenz seinen Ktesipho geschildert. So streng ihn sein Bater hält, so entfährt ihm boch nie das geringste böse Wort gegen denselben. Das einzige, was man so nennen könnte, macht er auf die vortrefslichste Weise wieder gut. Er möchte seiner Liebe gern wenigstens ein paar Tage ruhig genießen; er freut sich, daß der Bater wieder hinaus auf das Land an seine Arbeit ist, und wünscht, daß er sich damit so absmatten, — so abmatten möge, daß er ganze drei Tage nicht aus dem Bette könne. Ein rascher Wunsch! aber man sehe, mit welchem Zusape:

— — — utinam quidem Quod cum salute eius fiat, ita se defatigarit velim, Ut triduo hoc perpetuo prorsum e lecto nequeat surgere 2).

Quod cum salute eius fiat! Nur müßte es ihm weiter nicht schaden! — So recht! so recht, liebenswürdiger Jüngling! Immer geh, wohin dich Freude und Liebe rusen! Für dich drücken wir gern ein Auge zu! Das Böse, das du begehst, wird nicht sehr böse sein! Du hast einen strengern Aufseher in dir, als selbst dein Bater ist! Und so sind mehrere Züge in der Scene, aus der diese Stelle genommen ist. Der deutsche Ktesipho ist ein abgeseimter Bube, dem Lügen und Betrug sehr geläusig sind; der römische hingegen ist in der äußersten Verwirrung um einen kleinen Vorwand, durch den er seine Abwesenheit bei seinem Vater rechtsertigen könnte.

Rogabit me: ubi fuerim? quem ego hodie toto non vidi die, Quid dicam? SY. Nil ne in mentem venit? CT. Nunquam quicquam. SY. Tanto nequior.

Cliens, amicus, hospes, nemo est vobis? CT. Sunt, quid postea? SY. Hisce opera ut data sit. CT. Quae non data sit? Non potest fieri.

Dieses naive, aufrichtige: quae non data sit! Der gute Jüngsling sucht einen Borwand, und der schalkische Knecht schlägt ihm eine Lüge vor. Gine Lüge! Nein, das geht nicht: non potest fieri!

6. Sonach hatte Terenz auch nicht nötig, uns seinen Ktesipho am Ende des Stücks beschämt und durch die Beschämung auf dem Wege der Besserung zu zeigen. Wohl aber mußte dieses unser Bersfasser thun. Nur fürchte ich, daß der Zuschauer die kriechende Reue und die surchtsame Unterwerfung eines so leichtsinnigen Buben nicht für sehr aufrichtig halten kann. Ebensowenig als die Gemütsänderung seines Baters. Beider Umkehrung ist so wenig in ihrem Charakter gegründet, daß man das Bedürsnis des Dichters, sein Stückschließen zu müssen, und die Verlegenheit, es auf eine bessere Urt zu schließen, ein wenig zu sehr darin empfindet. Ich weiß überhaupt

<sup>5. — 2)</sup> Aufg. IV. Cc. 1. in bem Gefprache mit bem Stlaven Sprus.

nicht, woher so viele komische Dichter die Regel genommen haben, daß der Boje notwendig am Ende des Studs entweder bestraft werden oder sich bessern musse. In der Tragodie mochte diese Regel noch eher gelten; sie kann uns da mit bem Schickfale verfohnen und Murren in Mitleid fehren. Aber in der Komödie, denke ich, bilft sie nicht allein nichts, sondern sie verdirbt vielmehr vieles. stens macht sie immer den Ausgang schielend und kalt und einförmig. Wenn die verschiedenen Charaftere, welche ich in eine Handlung verbinde, nur diese Sandlung zu Ende bringen, warum follen fie nicht bleiben, wie fie waren? Aber freilich muß die handlung sodann in etwas mehr als in einer blogen Rollifion ber Charattere befteben. Diefe kann allerdings nicht anders als durch Nachgebung und Veränderung des einen Teils dieser Charaftere geendet werden; und ein Stud, das wenig ober nichts mehr hat als fie, nähert fich nicht fowohl seinem Ziele, sondern schläft vielmehr nach und nach ein. Wenn hingegen jene Kollision, die Handlung mag sich ihrem Ende nähern, fo viel als fie will, bennoch gleich start fortbauert, jo begreift man leicht, daß das Ende ebenso lebhaft und unterhaltend sein kann, als die Mitte nur immer war. Und das ist gerade der Unterschied, der fich zwischen dem letten Afte des Terenz und dem letten unfers Berfaffers befindet. Sobald wir in diesem hören, daß der strenge Bater hinter die Wahrheit gefommen, so konnen wir uns das Übrige alles an den Fingern abzählen; denn es ift der fünfte Alt. Er wird anfangs poltern und toben; bald barauf wird er fich befänftigen laffen, wird sein Unrecht erkennen und so werden wollen, daß er nie wieder zu einer folchen Romodie den Stoff geben tann; desgleichen wird ber ungeratene Sohn kommen, wird abbitten, wird fich zu beffern versprechen, furz, alles wird ein Berg und eine Seele werben. Den hingegen will ich sehen, der in dem fünften Ufte des Tereng die Wenbungen bes Dichters erraten fann! Die Intrigue ift längft zu Ende, aber das fortwährende Spiel der Charaktere läßt es uns kaum bemerten, daß sie zu Ende ist. Reiner verändert sich, sondern jeder schleift nur dem andern ebensoviel ab, als nötig ift, ihn gegen ben Nachteil des Excesses zu verwahren. Der freigebige Micio wird burch das Manovre des geizigen Demea dahin gebracht, daß er felbst bas Ubermaß in seinem Bezeigen erkennt, und fragt:

Quod proluvium? quae istaec subita est largitas?

So wie umgekehrt der strenge Demea durch das Manövre des nachsichtsvollen Micio endlich erkennt, daß es nicht genug ist, nur immer zu tadeln und zu bestrasen, sondern es auch gut sei, obsecundare in loco.

7. Noch eine einzige Kleinigkeit will ich erinnern, in welcher unfer Berfasser sich gleichfalls zu seinem eigenen Nachteile von seinem Muster entfernt hatte.

Terenz fagt es selbst, daß er in die Brüder des Menander eine Episode aus einem Stude des Diphilus übergetragen und so seine

Brüder zusammengesett habe. Diese Episode ist die gewaltsame Entführung der Pfaltria burch ben Afchinus, und bas Stud bes Diphilus

bieß "bie mit einander Sterbenden".

Run habe ich ichon gesagt, daß unfer Berfaffer biefe gewaltsame Entführung in eine fleine Schlägerei verwandelt hat. Er mag auch seine guten Urfachen bazu gehabt haben; wenn er nur diese Schlägerei selbst nicht so spat hatte geschehen lassen. Auch fie follte und mußte das sein, was den strengen Bater aufbringt. So aber ift er schon aufgebracht, ehe sie geschieht, und man weiß gar nicht, worüber. Er tritt auf und zankt, ohne den geringften Anlaß. Er fagt zwar: "Alle Leute reben von ber ichlechten Aufführung beines Sohnes; ich darf nur einmal den Fuß in die Stadt setzen, so hore ich mein blaues Bunder 1)." Aber was denn die Leute eben jest reden, worin das blaue Wunder bestanden, das er eben jest gehört, und worüber er ausdrudlich mit feinem Bruder ju ganten fommt, bas horen wir nicht und fonnen es auch aus dem Stude nicht erraten. Rurg, unfer Berfasser hätte ben Umstand, ber ben Demea in Harnisch bringt, zwar verändern können, aber er hätte ihn nicht versetzen mussen! Benigstens, wenn er ihn versepen wollen, hatte er ben Demea im erften Atte feine Unzufriedenheit mit ber Erziehungsart feines Bruders nur nach und nach muffen äußern, nicht aber auf einmal damit heraus= platen laffen.

## XVIII. Ehr. Rel. Weißes "Richard der Dritte".

(Beurteilung des Dramas. Das Wesen ber Tragodie nach Aristoteles im Gegensage zu den Unfichten der Frangofen.)

[Stüd 73-83.]

Den 48. Abend (Mittwochs den 22. Julius) ward das Trauer= spiel des Herrn Beiße "Richard der Dritte" aufgeführt.

A. 1. Dieses Stud 1) ift unstreitig eines von unsern beträcht=

7. - 1) Go äußert sich Lysimon bereits im ersten Aft, mabrend bie Schlägerei, die erft nachher ergablt wird, in ber Bwifchenfcene gwifchen bem

Schlägeret, die erst nachher erzählt wird, in der Zwischensene zwischen dem ersten und dem zweiten Alt zu benken ist.

A. 1. — 1) Der Inhalt des Dramas ist in Kürze solgender: Richard hat seinen Ressen Svunch er bestellt war, vom Throne gestoßen, sich selbst der Krone bemächtigt und den jungen König zugleich mit dessen, sich selbst der Krone bemächtigt und den jungen König zugleich mit dessen, sich selbst der Krone bemächtigt und den jungen König zugleich mit dessen nuchen zu wollen, zwingt er ihre Mutter und deren Tochter Elisabeth, die Verlobte des Herzogs von Richmond, nach London zu kommen; die Hand der Königktochter soll ihm nach Ermordung seiner eigenen Gemahlin den Thronssichen. Aber schon naht der Herzog mit einem Heere, den Wüterich zu stützen. Unwischen zwinat dieser die Verlagssin. ihm ihre Hand zu stussagen: trokdem Inzwischen zwingt bieser bie Prinzessin, ihm ihre Sand zuzusagen; trogbem sollen die Prinzen sterben, und als der dazu bestellte Tyrel die That nicht über sich bringen kann, mordet sie Richard mit eigner Hand. Seinen Freund

lichsten Originalen, reich an großen Schönheiten, die genugsam zeigen, daß die Fehler, mit welchen sie verwebt sind, zu vermeiden, im ge= ringsten nicht über die Rrafte des Dichters gewesen ware, wenn er

fich diefe Kräfte nur felbst hätte zutrauen wollen.

Schon Shakespear hatte das Leben und den Tod des dritten Richard auf die Bühne gebracht; aber Hr. Weiße erinnerte fich beffen nicht eher, als bis sein Werk bereits fertig war. "Sollte ich also, fagte er 2), bei der Bergleichung schon viel verlieren, so wird man boch wenigstens finden, daß ich tein Plagium 3) begangen habe." Aber vielleicht ware es ein Berdienst gewesen, an dem Shakespear ein Plagium zu begehen.

Vorausgesett, daß man eines an ihm begehen kann. Aber was man von dem Homer gefagt hat, es laffe fich dem Bertules eber seine Reule, als ihm ein Bers abbringen 1), das läßt sich vollkommen auch vom Shakespear sagen. Auf die geringste von seinen Schonheiten ift ein Stempel gedruckt, welcher gleich ber ganzen Welt guruft : ich bin Shakespears! Und wehe der fremden Schönheit, die das Herz

hat, sich neben ihr zu stellen!

Shakespear will studiert, aber nicht geplündert sein. Haben wir Genie, so muß uns Shakespear das sein, was dem Landschaftsmaler die Camera obscura ist; er sehe fleißig hinein, um zu lernen, wie sich die Natur in allen Fällen auf eine Fläche projektiert; aber er

borge nichts daraus.

Ich wußte auch wirklich in dem ganzen Stude des Shakespear feine einzige Scene, sogar keine einzige Tirade 2), die Herr Weiße jo hätte brauchen können, wie sie dort ist. Alle, auch die kleinsten Teile beim Shakespear sind nach ben großen Magen des hiftorischen Schauspiels zugeschnitten, und bieses verhalt sich zu ber Tragodie frangofischen Geschmads ungefähr wie ein weitläufiges Frestogemälbe gegen ein Miniaturbilochen für einen Ring. Was fann man zu diesem aus jenem nehmen als etwa ein Gesicht, eine einzelne Figur, höchstens eine kleine Bruppe, die man sodann als ein eigenes Bange ausführen muß? Ebenfo wurden aus einzeln Gedanten beim Shatespear ganze Scenen, und aus einzeln Scenen ganze Aufzüge werden Denn wenn man den Armel aus dem Kleide eines Riefen für einen Zwerg recht nuben will, so muß man ihm nicht wieder einen Armel, sondern einen ganzen Rod daraus machen.

2) Bgl. I. B. 3. Anm. 3.

Catesby, ber ihm die Rachricht bringt, bag fein heer im Rampfe von Rich-Latesoh, der ihm die Nachricht bringt, daß sein Heer im Kampse von Richmond geschlagen sei, erbolcht er und eilt dann selber fort zur Schlacht. Der Lord Stanleh bringt der unglücklichen Mutter die Nachricht von dem Siege Richmonds, und bald darauf erscheit dieser selbst, um ihr den Tod des Ungescheuers zu verkünden und als der zukünstige Gemahl ihrer Tochter auß ihren Händen die Krone zu empfangen. — 2) In der Borrede zu dem Stücke. — 3) Plagium (lat.) = litterarischer Diebstahl.

2. — 1) Diesen Ausspruch soll Bergil gethan haben, als man ihm vorwarf, daß er in seiner "Aneis" das meiste aus dem Homer entlehnt habe. — 2) Bal. I. B. 3. Anm. 3.

3. Thut man aber auch diejes, so fann man wegen ber Beichuldigung des Plagiums gang ruhig fein. Die meiften werden in bem Faden die Flode nicht erfennen, worans er gesponnen ift. wenigen, welche die Runft verstehen, verraten den Meister nicht und wiffen, daß ein Goldforn jo fünftlich fann getrieben werden, daß der Wert der Form den Wert der Materie bei weitem übersteigt.

Ich für mein Teil bedaure es also wirklich, daß unserm Dichter Shatespears "Richard" fo spat beigefallen. Er hatte ihn konnen gefannt haben, und boch ebenfo original geblieben fein, als er jest ift; er hatte ihn konnen genutt haben, ohne daß ein einziger über-

tragener Wedante bavon gezeugt hätte.

Ware mir indes eben das begegnet, fo murde ich Shakespears Wert wenigstens nachher als einen Spiegel genut haben, um meinem Werke alle die Fleden abzuwischen, die mein Ange unmittelbar barin zu erkennen nicht vermögend gewesen ware. Aber woher weiß ich, daß herr Beife diefes nicht gethan? Und warum follte er es nicht gethan haben?

Rann es nicht ebenfo mohl fein, daß er das, mas ich für bergleichen Fleden halte, für feine halt? Und ift es nicht fehr mahrscheinlich, daß er mehr recht hat als ich? Ich bin überzeugt, baß bas Muge des Runftlers größtenteils viel icharffichtiger ift als bas icharfsichtigste seiner Betrachter. Unter zwanzig Ginwürfen, die ihm biese machen, wird er sich von neunzehn erinnern, sie mahrend der Arbeit sich selbst gemacht und fie auch schon sich felbst beantwortet zu haben.

Gleichwohl wird er nicht ungehalten sein, sie auch von andern machen zu horen; benn er hat es gern, daß man über fein Wert urteilt; schal oder gründlich, links oder rechts, gutartig oder hämisch, alles gilt ihm gleich; und auch bas schalfte, linkfte, hämischte Urteil ist ihm lieber als kalte Bewunderung. Jenes wird er auf die eine oder die andere Art in seinen Rugen zu verwenden wissen; aber mas fängt er mit dieser an? Berachten mochte er die guten ehrlichen Leute nicht gern, die ihn für so etwas Außerordentliches halten; und doch muß er die Achseln über sie zucken. Er ift nicht eitel, aber ift gemeiniglich stolz; und aus Stolz möchte er zehnmal lieber einen unverdienten Tadel, als ein unverdientes Lob auf sich sigen lassen.

Bur Sache. — Es ift vornehmlich der Charafter bes Ri= chard, worüber ich mir bie Erklärung bes Dichters wünschte.

es es a la laboración de

Aristoteles würde ihn schlechterdings verworfen haben; zwar mit dem Ansehen des Aristoteles wollte ich bald fertig werden, wenn ich es nur auch mit seinen Gründen zu werden wüßte. Die Tragödie, nimmt er an 1), soll Mitleid und Schrecken erregen;

<sup>5. - 1)</sup> Die Definition, welche Aristoteles in ber Boetit c. 6. 2. von ber Tragodie giebt, lautet alfo: ἔστιν οθν τραγωδία μίμησις πράξεως σπουδαίας και τελείας, μέγεθος έχούσης, ήδυσμένω λόγω, χωρίς έκ ίστου των είδων έν τοις μωρίοις, δρώντων και ού δι' ιλπάγγελίας, δι' έλέου και φόβου περαίνουσα την των τοιούτων πραγμίτων κίθαρσιν. Nach ber Übersehung

世 田田田子でで、くちゃん アンノ いっと

und daraus folgert er2), daß der Held derfelben weder eint ganz tugendhafter Mann, noch ein völliger Bösewicht sein müsse. Denn weder mit des einen noch mit des andern Unsglück lasse sich jener Zweck erreichen. Käume ich dieses ein, so ist Kichard der Dritte eine Tragödie, die ihres Zweckes versehlt. Käume ich es nicht ein, so weiß ich gar nicht mehr, was eine Tragödie ist. Denn Richard der Dritte, so wie ihn Herr Weiße geschildert hat, ist unstreitig das größte abscheulichste Ungeheuer, das jemals die Bühne getragen. Ich sage, die Bühne; daß es die Erde wirklich getragen habe, daran zweisse ich.

Was für Mitleid kann der Untergang dieses Ungeheuers erwecken? Doch, das soll er auch nicht; der Dichter hat es darauf nicht angelegt; und es sind ganz andere Personen in seinem Werke, die er zu Gegenständen unsers Mitleids gemacht hat. Aber Schrecken? Sollte dieser Bösewicht, der die Klust, die sich zwischen ihm und dem Throne befunden, mit lauter Leichen gefüllt, mit den Leichen derer, die ihm das Liebste in der Welt hätten sein müssen, sollte dieser blutz dürstige, seines Blutdurstes sich rühmende, über sein Verbrechen sich sieselnde Teusel nicht Schrecken in vollem Maße erwecken? Wohl erweckt er Schrecken; wenn unter Schrecken das Erstaunen über undez greisliche Missethaten, das Entsehen über Bosheiten, die unsern Bezgriff übersteigen, wenn darunter der Schauder zu verstehen ist, der uns bei Erblickung vorsehlicher Greuel, die mit Lust begangen werden, überfällt. Von diesem Schrecken hat mich Richard der Dritte mein gutes Teil empfinden lassen.

6. Aber dieses Schrecken 1) ist so wenig eine von den Absichten bes Trauerspiels, daß es vielmehr die alten Dichter auf alle Beise zu mindern suchten, wenn ihre Personen irgend ein großes Berbrechen begeben mußten. Sie schoben öfters lieber die Schuld auf das Schicksal, machten das Verbrechen lieber zu einem Verhängnisse einer rächenden Gottheit, verwandelten lieber den freien Menschen in eine Maschine, ehe sie uns bei der gräßlichen Idee wollten verweilen lassen, daß der Mensch von Natur einer solchen Verderbnis fähig sei.

Bei den Franzosen führt Crebillon den Beinamen des Schrecklichen. 3. Ich fürchte sehr, mehr von diesem Schrecken, welches in der Tragödie nicht sein sollte, als von dem echten, das der Philosoph zu dem Wesen der Tragödie rechnet.

Und biefes — hätte man gar nicht Schrecken nennen sollen. Das Wort, welches Aristoteles braucht, beißt Kurcht; Mitleid und

von Überweg: Die Tragödie ist die nachbildende Darstellung einer ernsten, in sich geschlossenen Handlung von beträchtlichem Umfang, mittelst einer Rede, die durch verschiedene, gesondert je nach den Teilen des Dichtwerfs zur Unswendung gelangende Arten des Schmuckes verschönert ist, und zwar eine durch handelnde Personen und nicht in der Form der Erzählung vollzogene Rachbildung, welche durch Erregung von Mitseid und Furcht die (zeitweilige) Besteiung von derartigen Gesühlen zum Endersolge hat. — 2) Boetik c. 13. 2.

6. — 1) Bgl. XV. B. 9. d. Anm. 3. — 2) Siehe Einl. 7. am Ende,

Furcht, sagt er, soll die Tragödie erregen; nicht Mitleid und Schrecken. Es ist wahr, das Schrecken ist eine Gattung der Furcht; es ist eine plögliche, überraschende Furcht. Aber eben dieses Plögliche, dieses Überraschende, welches die Idee desselben einschließt, zeigt beutlich, daß die, von welchen sich hier die Einführung des Wortes Schrecken anstatt des Wortes Furcht herschreibt, nicht eingesehen haben, was für eine Furcht Aristoteles meine. Ich möchte dieses Weges sobald nicht wieder kommen; man erlaube mir also einen kleinen Ausschweif.

"Das Mitleid, fagt Ariftoteles 1), verlangt einen, ber unverdient leidet, und die Furcht einen unsersgleichen. Der Bosewicht ist weber dieses noch jenes; folglich kann auch sein Unglud weber das erste noch das andere erregen." "Das Mitleid, sagt der Ber= faffer der Briefe über die Empfindungen 2), ist eine vermischte Em= pfindung, die aus der Liebe zu einem Gegenstande und aus der Unluft über bessen Unglud zusammengesett ift. Die Bewegungen, burch welche fich bas Mitleid zu erkennen giebt, find von ben einfachen Symptomen ber Liebe fowohl als ber Unluft unterschieden; benn bas Mitleid ift eine Erscheinung, aber wievielerlei kann diese Erscheinung werben! Man ändere nur in dem bedauerten Unglud die einzige Bestimmung der Zeit, so wird sich das Mitleiden durch gang andere Kennzeichen zu erkennen geben. Mit der Elektra, die über die Urne ihres Bruders weint 3), empfinden wir ein mitleidiges Trauern, benn fie hält das Unglud für geschehen und bejammert ihren gehabten Berluft. Bas wir bei den Schmerzen des Philoktet 4) fühlen, ift gleichfalls Mitleiden, aber von einer etwas andern Natur; benn die Qual, die dieser Tugendhafte auszustehen hat, ist gegenwärtig und überfällt ihn vor unsern Augen. Wenn aber Obip sich entset, indem das große Geheimnis fich ploglich entwickelt 5); wenn die tugendhafte Desdemona sich fürchtet, da sie ihren sonft gartlichen Othello fo

B. 1. — 1) Poetik c. 13. 2. — 2) Philosophische Schriften des Herrn Moses Mendelssohn, 2. Teil. S. 4. (L.) — 3) In dem gleichen Drama des Sophokles. (Bgl. XIII. 8. Anm. 2). Als Orest mit seinem Freunde Phlades in die Heimat zurückehrt, erregt seine erdichtete Erzählung, daß Agamemnons Sohn deim Wagenrennen umgekommen und daß er dessen Ash Agamemnons Sohn deim Wagenrennen umgekommen und daß er dessen Ash Agamemnons Sohn deim Magenrennen umgekommen und daß er dessen Ash Agamemnons Sohn deim Bagenrennen umgekommen und daß er dessen Ash Agamemnons Sohn dein Magenrennen umgekommen und daß er dessen Ash Agamemnons Branklichen Brunde, dei him der Bis einer Schlange verursacht hat, auf der Insel Lesbos zurückgelassen, stistet Philostet hier zehn lange Jahre ein elendes Dassein. Später erschienen infolge eines den Griechen gewordenen Drakelspruches, daß Troja nur durch die in Philostets Handen besindlichen Pseile des Herkles sallen könne, Odhsseins und Reoptolemus, um ihn mit List oder Gewalt heimzusühren. Auf den Rat des Odhsseins, um ihn mit List oder Gewalt heimzusühren. Auf den Rat des Odhsseins sucht Reoptolemus diesen Plan durch salsse und konspielen gen auszusühren. Aber das Mitteid mit dem Manne, der plößlich von einem der periodisch wiederkehrenden hestigern Ausbrüche der Krankheit besallen wird, nötigt ihm das Geständnis der Wahrheit ab, und er ist bereit, den Philostet ihn auf, dem Ruse der Griechen zu solgen. — 5) Der Indal des Sophosteischen "Odipus" kann als aus der Sagengeschichte bekannt vorausgesetzt werden. —

Immer drohend mit ihr reden hört 6): was empfinden wir da? noch Mitleiden! Aber mitleidiges Entfeten, mitleidige Furcht, mitlei= biges Schreden. Die Bewegungen find verschieben, allein bas Befen der Empfindungen ift in allen Fällen einerlei. Denn, da jede Liebe mit der Bereitwilligkeit verbunden ift, uns an die Stelle des Geliebten ju setzen, so muffen wir alle Arten von Leiden mit der geliebten Person teilen, welches man nachbrudlich Mitleiden nennt. sollten also nicht auch Furcht, Schrecken, Zorn, Gifersucht, Rachbegier und überhaupt alle Arten von unangenehmen Empfindungen, fogar den Reid nicht ausgenommen, aus Mitleiden entstehen können? Man fieht hieraus, wie gar ungeschickt ber größte Teil ber Runftrichter die tragischen Leibenschaften in Schreden und Mitleiben einteilt. Schreden und Mitleiden! Ift benn bas theatralische Schreden fein Mitleiden? Für wen erschrickt der Zuschauer, wenn Merope auf ihren eignen Sohn den Dolch zieht? 7) Gewiß nicht für sich, sondern für den Agifth, beffen Erhaltung man fo fehr wünscht, und für die betrogene Rönigin, die ihn für den Mörder ihres Sohnes ansieht. Wollen wir aber nur die Unluft über das gegenwärtige Übel eines andern Mit= leiben nennen, fo muffen wir nicht nur bas Schreden, fonbern alle übrigen Leibenschaften, die uns von einem andern mitgeteilt werben, von dem eigentlichen Mitleiden unterscheiden."

Diese Gebanken sind so richtig, so klar, so einleuchtend, daß uns dünkt, ein jeder hätte sie haben können und haben müssen. Gleichswohl will ich die scharssinnigen Bemerkungen des neuen Philosophen dem alten nicht unterschieben; ich kenne jenes Berdienst um die Lehre von den vermischten Empsindungen zu wohl; die wahre Theorie dersselben haben wir nur ihm zu danken. Aber was er so vortressisch außeinandergesetzt hat, das kann doch Aristoteles im ganzen ungefähr empsunden haben; wenigstens ist es unleugdar, daß Aristoteles entweder muß geglaubt haben, die Tragödie könne und solle nichts als das eigentliche Mitseid, nichts als die Unlust über das gegenwärtige übel eines andern erwecken, welches ihm schwerlich zuzutrauen; oder er hat alle Leidenschaften überhaupt, die uns von einem andern mitzgeteilt werden, unter dem Worte Mitseid begriffen.

2. Denn er, Aristoteles, ist es gewiß nicht, der die mit Recht getadelte Einteilung der tragischen Leidenschaften in Mitleid und Schrecken gemacht hat. Man hat ihn falsch verstanden, falsch überssetz. Er spricht von Mitleid und Furcht, nicht von Mitleid und Schrecken; und seine Furcht ist durchaus nicht die Furcht, welche uns das bevorstehende Übel eines andern für diesen andern erweckt, sondern es ist die Furcht, welche aus unserer Ühnlichkeit mit der leisbenden Person für uns selbst entspringt; es ist die Furcht, daß die Unglücksfälle, die wir über diese verhängt sehen, uns selbst tressen

B. 1. — \*) Shatespears "Othello" Aufz. IV. Sc. 3. — 7) Bgl. XV. A. 4. —

& fue

. 1.0 H

che à

fonnen; es ist die Furcht, daß wir der bentitleidete Gegenstand felbst werden konnen. Mit einem Worte: biefe Furcht ist bas auf uns bezogene Mitleid.

Aristoteles will überall ans sich selbst erklärt werden. Wer uns einen neuen Kommentar über seine "Dichtkunst" liesern will, dem rate ich, vor allen Dingen die Werke des Philosophen vom Anfange bis zum Ende zu lesen. Er wird Aufschlüsse für die Dichtkunst sinden, wo er sich deren am wenigken vermutet; besonders muß er

ble Buther ber "Ahetorit" und "Moral" ftubieren.

Die authentische Erklärung biefer Furcht, welche Aristoteles bem tragischen Mitleid beifügt, findet fich in bem fünften und achten Rapitel des zweiten Buchs seiner "Ahetvrit." Es war gar nicht schwer, sich dieser Kapitel zu erinnern; gleichwohl hat sich vielleicht feiner feiner Angleger ihrer erinnert, wenigstens hat feiner ben Bebrauch bavon gemacht, ber fich bavon machen läßt. Denn auch bie, welche ohne sie einfahen, daß diese Furcht nicht das mitleidige Schreden fei, hatten noch ein wichtiges Stud aus ihnen gu lernen gehabt: die Urfache nämlich, warum der Stagirit dem Mitleid bier die Furcht, und warum nur die Furcht, warum teine andere Leiden= icaft, und warum nicht mehrere Leidenschaften beigesellt habe. diefer Urfache wiffen fie nichts, und ich möchte wohl hören, was fie aus ihrem Ropfe antworten würden, wenn man fie fragte, warum 3. B. die Tragodie nicht ebensowohl Mitleid und Bewunderung als Mitleid und Furcht erregen könne und dürfe?

Es beruht aber alles auf dem Begriffe, den sich Aristoteles von dem Mitleiden gemacht hat. Er glaubte nämlich, daß bas Ubel, welches ber Begenftand unfers Mitleidens werben folle, notwendig von der Beschaffenheit sein muffe, daß wir es auch für uns felbst oder für eines von den Unfrigen zu befürchten hatten. Wo diese Furcht nicht fei, fonne auch fein Mitleiden stattfinden. Denn weder der, den das Unglud jo tief herabgedrudt habe, daß er weiter nichts für fich zu fürchten fähe, noch der, welcher sich so vollkommen glücklich glaube, daß er gar nicht begreife, woher ihm ein Unglud zustoßen konne, weber der Berzweifelnde noch der Abermutige pflege mit andern Mitleid zu haben. Er erklärt daher auch das Fürchterliche und das Mitleidswürdige eines burch das andere. Alles das, fagt er, ift uns fürchterlich, was, wenn es einem andern begegnet wäre ober begegnen jollte, unfer Mitleid erwecken wurde 1), und alles das finden wir mit= leidswürdig, mas wir fürchten würden, wenn es uns selbst bevor= Nicht genng alfo, daß der Unglückliche, mit dem wir Mitleiden haben follen, fein Unglud nicht verdiene, ob er es fich fcon durch irgend eine Schwachheit zugezogen; feine gequalte Unichuld ober

<sup>4. — 1) &</sup>quot;llm es turz zu sagen, furchtbar ift alles, was, wenn es anderen geschieht ober bevorsteht, Mitseid erregt." Rhet. II. 5.

vielmehr seine zu hart heimgesuchte Schuld sei str uns verloren, sei nicht vermögend, unser Mitleid zu erregen, wepn wir feine Möglichfeit faben, bak uns sein Leiben auch treffen könne. Diese Möglichfeit aber finde fich alsbann und tonne zu einer großen Bahrscheinlichkeit erwachsen, wenn ihn ber Dichter nicht schlim= mer mache, als wir gemeiniglich zu fein pflegen, wenn er ihn vollkommen fo denken und handeln laffe, als wir in seinen Umständen würden gedacht und gehandelt haben ober wenigstens glauben, daß wir hatten benten und handeln muffen, turg, wenn er ihn mit uns von gleichem Schrot und Rorn schildere 2). Aus diefer Gleichheit entstehe die Furcht, daß unser Schickfal gar leicht bem seinigen ebenso abnlich werden könne, als wir ihm zu sein uns selbst fühlen; und diese Furcht sei es, welche das Mitleid gleichsam zur Reife bringe.

So dachte Aristoteles von dem Mitleiden, und nur hieraus wird die wahre Urfache begreiflich, warum er in der Erklärung der Tragödie nächst dem Mitleiden nur die einzige Furcht nannte. Nicht als ob diese Furcht hier eine besondere, von dem Mitleiden unabhängige Leidenschaft sei, welche bald mit, bald ohne dem 3) Mitleid, sowie das Mitleid bald mit bald ohne ihr erregt werden könne, welches die Migdeutung des Corneille war; fondern weil nach feiner Erklärung des Mitleids dieses die Furcht notwendig einschließt, weil nichts unser Mitleid erregt, als was zugleich unsere Furcht er= wecken kann.

Corneille hatte seine Stude icon alle geschrieben, als er sich hinsepte, über die "Dichtkunft" des Aristoteles zu kommentieren 1). Er hatte fünfzig Jahre für das Theater gearbeitet 2); und nach dieser Erfahrung würde er uns unstreitig vortreffliche Dinge über ben alten bramatischen Rober 3) haben sagen können, wenn er ihn nur auch während der Zeit seiner Arbeit fleißiger zu Rate gezogen hatte. Allein dieses scheint er höchstens nur in Absicht auf die mechanischen Regeln ber Runft gethan zu haben. In den wefentlichern ließ er sich um ihn unbekummert, und als er am Ende fand, daß er wider ihn verstoßen, gleichwohl nicht wider ihn verstoßen haben wollte. so suchte er sich durch Auslegungen zu helfen und ließ seinen vorgeblichen Lehrmeister Dinge sagen, an die er offenbar nie gedacht hatte.

Corneille hatte Märtnrer auf die Bühne gebracht 4) und sie als

4. — 2) Rhet. II. 8. — 3) ohne m. Dat., jest veraltet; vgl. aber "ohnebem."

<sup>- 1)</sup> In seinen brei "Discours de la tragédie"; ber crste handelt über bas Drama im allgemeinen, ber zweite über bie Tragodie insbesondere, der britte über die brei Einheiten. 2) Sein erstes Stück, "Melite," war von 1625, und sein lettes, "Surena," von 1675. (L.) — 3) Kobey (lat.), hier — Gesehbuch. — 4) So in dem christlichen Trauerspiele "Bolheucte," in welchem der jum Christentum übergetretene Sohn des Statthalters von Ars menien sich die Martyrertrone erwirbt, da er die heidnischen Altare umgestürzt hat und sich nunmehr weigert, bem Glauben an Chriftus zu entsagen. —

die vollkommensten, untadelhaftesten Bersonen geschildert; er hatte die abscheulichsten Ungeheuer in dem Brufias 5), in dem Photas 6), in ber Rleopatra 7) aufgeführt; und von beiden Gattungen behauptet Uriftoteles, daß sie zur Tragobie unschicklich waren, weil beide meder Mitleid noch Furcht erweden könnten. Bas antwortet Corneille hierauf? Wie fangt er es an, bamit bei biefem Wiberspruche weber sein Ansehen, noch bas Ansehen bes Ariftoteles leiden moge? "D, fagt er 8), mit dem Aristoteles konnen wir uns hier leicht vergleichen. Wir dürfen nur annehmen, er habe eben nicht behaupten wollen, daß beide Mittel zugleich, sowohl Furcht als Mitleid, nötig wären, um die Reinigung der Leidenschaften 9) zu bewirken, die er zu dem letten Endzwede ber Tragodie macht, sonbern nach seiner Meinung sei auch eines zureichenb. Wir fonnen diefe Erklärung, fährt er fort, aus ihm felbst befräftigen, wenn wir die Grunde recht ermagen, welche er von der Ausschließung derjenigen Begebenheiten, die er in den Trauerspielen migbilligt, giebt. Er fagt niemals: diefes ober jenes schickt fich in die Tragodie nicht, weil es bloß Mitleiden und feine Furcht erwedt; ober biefes ift bafelbft unerträglich, weil es bloß bie Kurcht erweckt, ohne das Mitleid zu erregen. Rein, sondern er ver= wirft fie deswegen, weil fie, wie er fagt, weder Mitleid noch Furcht. zuwege bringen, und giebt uns dadurch zu erkennen, daß fie ihm beswegen nicht gefallen, weil ihnen sowohl bas eine als bas andere fehlt, und daß er ihnen seinen Beifall nicht versagen würde, wenn fie nur eines von beiden wirkten."

6. Aber das ist grundfalsch! Aristoteles kann das nicht gemeint haben, oder man müßte glauben, daß er seine eigene Erklärungen vergessen können, man müßte glauben, daß er seine eigene Erklärungen vergessen können, man müßte glauben, daß er sich auf die handgreifslichste Weise widersprechen können. Wenn nach seiner Lehre kein Übel eines andern unser Mitseid erregt, was wir nicht für uns selbst sürchten, so konnte er mit keiner Handlung in der Tragödie zusrieden sein, welche nur Mitseid, und keine Furcht erregt; denn er hielt die Sache selbst für unmöglich; dergleichen Handlungen existierten ihm nicht; sondern sodald sie unser Mitseid zu erwecken sähig wären, glaubte er, müßten sie auch Furcht für uns erwecken; oder vielmehr nur durch diese Furcht erweckten sie Mitseid. Noch weniger konnte er sich die Handlung einer Tragödie vorstellen, welche Furcht für uns erregen könne, ohne zugleich unser Mitseid zu erwecken; denn er war

<sup>5. — 5)</sup> Prusias, ber König von Bithynien, will seinen ältesten Sohn Ritomebes — nach welchem das Drama benannt ist — töten lassen, um seinen Kindern aus zweiter Ehe den Thron zu verschaffen, wird aber selbst von seinem Sohne getötet. Das abscheuliche Ungeheuer ist aber nicht sowohl er selbst, als vielmehr seine Gemahlin. — 6) Photas, der thrannische Kaiser des oströmischen Reiches, hat sich durch rohe Gewalt des Thrones bemächtigt und sucht sich durch scheußliche Grausamkeiten darauf zu behaupten, wird aber durch heralius, nach welchem das Drama betitelt ist, gestürzt. — 7) Bgl. XIII. 5. Anm. 5. — 6) In dem 2. Discours de la tragedie. — 6) Bgl. unten B. 13.

日本記事の中で、日本の中に、日本の中に、一本の中に

überzeugt, daß alles, was uns Furcht für uns felbst errege, unfer Mitleid erweden muffe, fobald wir andere damit bedroht oder betroffen erblickten; und das ist eben der Fall der Tragodie, wo wir alle das Übel, welches wir fürchten, nicht uns, sondern andern begegnen seben.

Es ift wahr, wenn Ariftoteles von den Sandlungen fpricht, die sich in die Tragödie nicht schicken, so bedient er sich mehrmalen bes Ausbrucks von ihnen, daß fie weder Mitleid noch Furcht er= weden. Aber besto schlimmer, wenn sich Corneille burch biefes weber noch verführen laffen. Diese disjunktive Bartikeln involvieren nicht immer, was er sie involvieren läßt. Denn wenn wir zwei oder mehrere Dinge von einer Sache durch sie verneinen, so kömmt es darauf an, ob sich diese Dinge ebenso wohl in der Natur von einander trennen laffen, als wir sie in der Abstraktion und durch den symbo= lischen Ausbrud 1) trennen können, wenn die Sache benungeachtet noch bestehen foll, ob ihr schon das eine ober das andere von diesen Wenn wir g. B. von einem Frauenzimmer fagen, fie Dingen fehlt. sei weder schön noch wipig2), so wollen wir allerdings sagen, wir wurden zufrieden fein, wenn fie auch nur eines von beiden ware; benn Wig und Schönheit laffen fich nicht bloß in Gedanken trennen; sondern sie sind wirklich getrennt. Aber wenn wir sagen: dieser Mensch glaubt weder Himmel noch Hölle, wollen wir damit auch sagen, daß wir zufrieden sein würden, wenn er nur eines von beiden glaubte, wenn er nur den himmel, und feine bolle, oder nur die Bolle, und feinen himmel glaubte? Bewiß nicht; benn wer bas eine glaubt, muß notwendig auch das andere glauben; himmel und bolle, Strafe und Belohnung sind relativ 3); wenn das eine ift, ist auch das Ober, um mein Erempel aus einer verwandten Runft zu nehmen; wenn wir fagen: diefes Gemälbe taugt nichts, benn es hat weder Zeichnung noch Kolorit, wollen wir damit fagen, daß ein gutes Gemälde sich mit einem von beiden begnügen könne? — Das ift so flar!

Allein, wie, wenn die Erklärung, welche Aristoteles von dem Mitleiden giebt, falich mare? Wie, wenn wir auch mit Übeln und Unglücksfällen Mitleid fühlen könnten, die wir für uns felbst auf keine Weise zu besorgen haben?

Es ist wahr, es braucht unserer Furcht nicht, um Unlust über das physikalische Übel eines Gegenstandes zu empfinden, den wir lieben. Diese Unluft entsteht bloß aus der Borstellung der Unvollkommenheit, so wie unsere Liebe aus der Vorstellung der Bollkommenheiten des=

<sup>7. — 1)</sup> Abstraktion = begriffliche Auffassung eines Gegenstandes; ber symbolische Ausdruck bes Begriffes ist das sprachliche Wort als Zeichen für die Sache selbst. 2. will sagen: Nicht immer können in Wirklichkeit Dinge getrennt werden, die wir wohl im Geiste getrennt denken und durch die Sprache als getrennt bezeichnen können. — 2) wißig = geistreich. — 3) relative Begriffe find folche, die fich ber eine ohne ben anderen nicht denken laffen.

selben; und aus dem Zusammenflusse dieser Lust und Unlust entspringt die vermischte Empfindung, welche wir Mitleid nennen.

9. Jeboch auch sonach glaube ich nicht, die Sache des Aristoteles notwendig ausgeben zu müssen. Denn wenn wir auch schon ohne Kurcht für uns selbst Mitleid für andere empsinden konnen, so ist es doch unstreitig, daß unser Mitleid, wenn sene Furcht dazu kömmt, weit lebhafter und stärker und auzüglicher!) wird, als es ohne sie sein kann. Und was hindert uns, anzunehmen, daß die vermische Empsindung über das physikalische übel eines geliebten Gegenstandes nur allein durch die dazukommende Furcht für uns zu dem Grade erwächst, in welchem sie Afset genannt zu werden verdient?

Aristoteles hat es wirklich angenommen. Er betrachtete das Mitleid nicht nach seinen primitiven Regungen, er betrachtet es bloß als Affekt. Ohne jene zu verkennen, verweigert er nur dem Funkenden Namen der Flamme. Mitleidige Regungen ohne Furcht für uns selbst nennt er Philanthropie, und nur den stärkern Regungen dieser Art, welche mit Furcht für uns selbst verknüpft find, giebt er den Namen des Mitleids. Also behauptet er zwar, daß das Ungluck eines Bofewichts weder unfer Mitleid noch unfere Furcht errege; aber er spricht ihm darum nicht alle Rührung ab. Auch der Bosewicht ift noch Mensch, ift noch ein Wesen, bas bei allen seinen moralischen Unvolltommenheiten Bolltommenheiten genug behalt, um fein Berberben, feine Bernichtung lieber nicht zu wollen, um bei diefer etwas Mitleidähnliches, die Elemente des Mitleids gleichsam, zu empfinden. Aber, wie schon gesagt, diese mitleidähnliche Empfindung nennt er nicht Mitleid, sondern Philantropie. "Man muß, sagt er, teinen Bofewicht aus unglücklichen in glückliche Umftande gelangen laffen; benn bas ift bas untragischte, was nur fein fann; es hat nichts von allem, was es haben sollte; es erwedt weder Philantropie, noch Mit-Auch muß es fein völliger Bofewicht fein, ber leid, noch Furcht. aus glücklichen Umftanden in unglückliche verfällt; benn eine bergleichen Begebenheit 2) kann zwar Philanthropie, aber weder Mitleid noch Furcht erwecken 3). " Ich kenne nichts Rahleres und Abgeschmackteres als die gewöhnlichen Übersetzungen dieses Wortes Philantropie. Sie geben nämlich das Abjektivum davon im Lateinischen durch "hominibus gratum", im Französischen durch "ce qui peut faire quelque plaisir", und im Deutschen durch "was Bergnügen machen tann". Es ift eben die Liebe, die wir gegen unsern Rebenmenschen unter

<sup>9. — 1)</sup> anzüglich — anziehenb (jeht veralt.). — 2) Bgl. XI. A. 1. Unm. 2. — 3) Poetit c. 13. 2.: οὔτε γὰφ φιλάνθοωπον οὔτε έλεεινον οὖτε φοβερον έστιν. Neuerdings wird das Bort φιλάνθοωπον übrigens mehrfach in einem anderen Sinne gefaßt; nach einigen bedeutet es "der Liebe der Menschheit gemäß" (liberwegh), nach anderen "das menschliche Gerechtigkeitsgeitisgeitiblebigend" (Susembl); an L. schließt sich dagegen Stahr, wenn er übersetzt: es erregt nämlich weder unsere menschliche Teilnahme, noch unser Mitleid oder unsere Kurcht.

feinerlei Umständen ganz verlieren können, die unter der Asche, mit welcher sie andere stärkere Empfindungen überdecken, unverlöschlich sortglimmt und gleichsam nur einen günstigen Windstoß von Unglück und Schmerz und Verderben erwartet, um in Flamme des Mitleids auszubrechen, eben diese Liebe ist es, welche Aristoteles unter dem Namen der Philantropie versteht. Wir haben recht, wenn wir sie mit unter dem Namen des Mitleids begreifen. Aber Aristoteles hatte auch nicht unrecht, wenn er ihr einen eigenen Namen gab, um sie, wie gesagt, von dem höchsten Grade der mitleidigen Empfindungen, in welchem sie, durch die Dazukunft einer wahrscheinlichen Furcht sür uns selbst, Afsekt werden, zu unterscheiden.

10. Einem Einwurfe ist hier noch vorzukommen. Wenn Aristoteles diesen Begriff von dem Affekte des Mitleids hatte, daß er notwendig mit der Furcht für uns selbst verknüpft sein müsse, was war
es nötig, der Furcht noch insbesondere zu erwähnen? Das Wort Mitleid schloß sie schon in sich, und es wäre genug gewesen, wenn
er bloß gesagt hätte: die Tragödie soll durch Erregung des Mitleids
die Reinigung unserer Leidenschaft bewirken. Denn der Zusatz der
Furcht sagt nichts mehr und macht das, was er sagen soll, noch dazu

schwankend und ungewiß.

Ich antworte: wenn Aristoteles uns blog hatte lehren wollen. welche Leidenschaften die Tragodie erregen konne und solle, so würde er sich den Zusatz der Kurcht allerdings haben ersparen können und ohne Zweifel sich wirklich erspart haben; denn nie war ein Philosoph ein größerer Wortsparer als er. Aber er wollte uns zugleich lehren, welche Leidenschaften durch die in der Tragodie erregten in uns gereinigt werden follten, und in diefer Absicht mußte er der Furcht insbesondere gebenken. Denn obicon nach ihm der Uffett des Mitleids weder in noch außer dem Theater ohne Furcht für uns selbst fein tann, ob fie ichon ein notwendiges Ingredienz bes Mitleids ift, jo gilt diefes doch nicht auch umgekehrt, und das Mitleid für das andere ist kein Jugredienz der Furcht für uns selbst. Sobald die Tragodie aus ift, hort unfer Mitleid auf, und nichts bleibt von allen den empfundenen Regungen in uns zurück als die wahrscheinliche Furcht, die uns das bemitleidete Übel für uns selbst schöpfen laffen. nehmen wir mit; und so wie sie, als Jugredienz des Mitleids, bas Mitleid reinigen helfen, so hilft sie nun auch als eine für sich fortbauernde Leidenschaft fich felbst reinigen. Folglich, um anzuzeigen, daß sie dieses thun könne und wirklich thue, fand es Aristoteles für nötig, ihrer insbesondere zu gedenken.

11. Es ist unstreitig, daß Aristoteles überhaupt keine strenge logische Definition von der Tragödie geben wollen. Denn ohne sich auf die bloß wesenlichen Eigenschaften derselben einzuschränken, hat er verschiedene zufällige hineingezogen, weil sie der damalige Gebrauch notwendig gemacht hatte. Diese indes abgerechnet und die übrigen Merkmale in einander reduziert, bleibt eine vollkommen genaue Er-

klärung übrig, die nämlich, daß die Tragödie mit einem Worte ein Gedicht ist, welches Mitleid erregt. Ihrem Geschlechte nach 1) ist sie die Nachahmung einer Handlung, so wie die Epopöe und die Komödie, ihrer Gattung aber nach 2) die Nachahmung einer mitleidswürdigen Handlung. Aus diesen beiden Begriffen lassen sich vollkommen alle ihre Regeln herleiten; und sogar ihre dramatische

Form ist daraus zu bestimmen.

12. Un dem lettern durfte man vielleicht zweifeln. Wenigstens wüßte ich keinen Runftrichter zu nennen, dem es nur eingekommen wäre, es zu versuchen. Sie nehmen alle die dramatische Form der Tragodie als etwas Bergebrachtes an, bas nun fo ift, weil es einmal fo ift, und das man fo läßt, weil man es gut findet. Der einzige Aristoteles hat die Ursache ergrundet, aber fie bei feiner Erflärung mehr vorausgeset als beutlich angegeben. "Die Tragö= : die, fagt er, ift bie Rachahmung einer Sandlung, - bie nicht vermittelft ber Ergablung, fonbern vermittelft bes Mitleids und ber Furcht bie Reinigung biefer und bergleichen Leibenschaften bewirft 1)." Go bruckt er fich von Wort zu Wort aus. Wem follte hier nicht der sonderbare Begen= fat, "nicht vermittelft der Erzählung, fondern vermittelft des Mit= leids und der Furcht," befremben )? Mitleid und Furcht sind die Mittel, welche die Tragodie braucht, um ihre Absicht zu erreichen; und die Erzählung kann sich nur auf die Art und Beise beziehen, sich dieser Mittel zu bedienen ober nicht zu bedienen. Scheint hier also Aristoteles nicht einen Sprung zu machen? Scheint hier nicht offenbar der eigentliche Begensatz der Erzählung, welches die dramatische Form ift, zu fehlen? Die Sache ist biese: Aristoteles bemerkte, daß das Mitleid notwendig ein vorhandenes Ubel erfordre; daß wir längs vergangene ober fern in die Zufunft bevorftebende Übel entweder gar nicht oder doch bei weitem nicht so stark bemitleiden fonnen als ein anwesendes; daß es folglich notwendig sei, die Handlung, durch welche wir Mitleid erregen wollen, nicht als ver= gangen, das ift, nicht in der erzählenden Form, fondern als gegenwärtig, bas ift, in ber bramatifchen Form nachau= Und nur dieses, daß unser Mitleid durch die Erzählung wenig oder gar nicht, sondern fast einzig und allein durch die gegenwärtige Anschauung erregt wird, nur dieses berechtigte ihn, in der Ertlärung auftatt ber Form ber Sache die Sache gleich felbst gu feten, weil die Sache nur diefer einzigen Form fähig ift. es für möglich gehalten, daß unfer Mitleid auch durch die Erzählung

11. — 1) Rach jetiger Bezeichnung: ihrer Gattung nach. — 2) Rach

jetiger Bezeichnung: ihrer Art nach.
12. — ') Bgl. oben A. 5. Anm. 1. — ') L. übersett nach der früheren, aus den Handschiften nicht zu erweisenden Lesart: οὐ δι' ἀπαγγελίας ἀλλὰ δι' έλέου μ. s. w. Natürlich sind auch die aus dieser Lesart geschlossenen Folgerungen als solche nicht haltbar. — '3) Rhet. II. 8.

erregt werben könne, so würde es allerdings ein sehr fehlerhafter Sprung gewesen sein, wenn er gesagt hätte, "nicht durch die Erzähslung, sondern durch Mitleid und Furcht." Da er aber überzeugt war, daß Mitleid und Furcht in der Nachahmung nur durch die einzige dramatische Form zu erregen sei, so konnte er sich diesen Sprung der Kürze wegen erlauben.

- 13. Was endlich ben moralischen Endzweck 1) anbelangt, welchen Aristoteles ber Tragödie giebt, und ben er mit in die Erklärung berselben bringen zu müssen glaubte, so ist bekannt, wie sehr, besons bers in den neuern Zeiten, darüber gestritten worden. Ich getraue mich aber zu erweisen, daß alle, die sich dawider erklärt, den Aristoteles nicht verstanden haben. Ich kann mich in die nähere Erörterung dieser Sache hier nicht einlassen. Damit ich jedoch nicht ganz ohne Beweiß zu sprechen scheine, will ich zwei Anmerkungen machen.
- Sie lassen den Aristoteles sagen: "die Tragodie soll uns vermittelft bes Schredens und Mitleids von ben Fehlern ber norgeftellten Leidenschaften reinigen." Der vorgestellten? Alfo, wenn ber Beld burch Reugierde ober Chrgeis ober Liebe ober Born ungludlich wird, so ist es unsere Neugierde, unser Ehrgeig, unsere Liebe. unser Born, welchen die Tragodie reinigen soll? Das ist dem Aristoteles nie in den Sinn gefommen. Των τοιούτων παθημάτων, fagt Ariftoteles, und das heißt nicht "der vorgeftellten Leidenschaften"; bas hätten sie überseten muffen burch "biefer und bergleichen" 1), ober "der erwedten Leidenschaften" 2). Das toloutwo bezieht fich ledialich auf das vorhergehende Mitleid und Furcht; die Tragodie foll unfer Mitleid und unfere Furcht erregen, blog um biefe und bergleichen Leidenschaften, nicht aber alle Leidenschaften ohne Unterschied zu reinigen. Er sagt aber τοιούτων und nicht τούτων, er sagt "biefer und bergleichen", und nicht bloß "biefer", um anzuzeigen, daß er unter bem Mitleid nicht bloß bas eigentlich fogenannte Mitleid, fondern überhaupt alle philantropischen Empfindungen, sowie unter der Kurcht nicht bloß die Unlust über ein uns bevorstehendes Ubel, sondern auch jede damit verwandte Unlust, auch die Unlust über ein gegenwärtiges, auch die Unlust über ein vergangenes Übel, Betrübnis und Gram, verstehe. In diesem ganzen Umfange foll das Mitleid und die Furcht, welche die Tragodie erweckt, unser Mitleid und unfere Furcht reinigen, aber auch nur diese reinigen,

<sup>13. — 1)</sup> Es ist zu beachten, daß unter dem moralischen Endzweck der Tragödie nicht der Hauptzweck der Tragödie zu verstehen ist, sondern die aus dem Hauptzweck, der Darstellung des Schönen, sich ergebende Folge.

<sup>13.</sup> a. — 1) Richtiger: solcher. — 2) Das Wort παθήματα übersett man neuerdings richtiger durch "Gefühle," so überweg, durch dessen unter A. 5. Anm. 1. angesührte genauere übersetzung der betreffenden Stelle auch die von Lessing unter b. gegebene Erklärung der κάθαφσις ihre Berichtigung findet.

und keine andere Leibenschaften. Zwar können sich in der Tragödie auch zur Reinigung der andern Leidenschaften nühliche Lehren und Beispiele sinden; doch sind diese nicht ihre Absicht; diese hat sie mit der Epopöe und Komödie gemein, insosern sie ein Gedicht, die Rachahmung einer Handlung überhaupt ist, nicht aber insosern sie Tragödie, die Nachahmung einer mitleidswürdigen Handlung insbesondere ist. Bessern sollen uns alle Gattungen der Poesie; aber alle Gattungen können nicht alles bessern, wenigstens nicht jedes so vollkommen wie das andere; was aber jede am vollkommensten bessern kann, worin es ihr keine andere Gattung gleich zu thun vermag, das allein ist ihre eigentliche Bestimmung.

Da die Gegner des Aristoteles nicht in Acht nahmen, was für Leidenschaften er eigentlich durch das Mitleid und die Furcht der Tragodie in uns gereinigt haben wollte, so war es natürlich, daß fie fich auch mit der Reinigung felbst irren mußten. Da, es turg zu sagen, diese Reinigung in nichts anders beruht 1) als in der Berwandlung der Leidenschaften in tugendhafte Fertigkeiten, bei jeder Tugend aber nach unferm Philosophen fich biesseits und jenseits ein Ertremum findet, zwischen welchem fie inne fteht, fo muß die Tragodie, wenn sie unfer Mitleid in Tugend verwandeln foll, uns von beiden Extremis des Mitleids zu reinigen vermögend fein; welches auch von der Furcht zu verstehen. Das tragische Mitleid muß nicht allein in Anschung des Mitleids die Seele besjenigen reinigen, welcher zu viel Mitleid fühlt, sondern auch desjenigen, welcher zu wenig Die tragische Furcht muß nicht allein in Unsehung ber Kurcht die Seele besjenigen reinigen, welcher fich gang und gar teines Unglud's befürchtet 2), sondern auch desjenigen, den ein jedes Unglud, auch das entfernteste, auch das unwahrscheinlichste, in Angst fest. Gleichfalls muß das tragische Mitleid in Ansehung der Furcht dem, was zu viel, und dem, was zu wenig, steuern; so wie hinwiederum die tragische Furcht in Ansehung des Mitleids.

C. 1. Und nun wieder auf unsern Richard zu kommen. — Richard also erweckt ebensowenig Schrecken als Mitleid, weder Schrecken in dem gemißbrauchten Berstande für die plögliche Überraschung des Mitleids, noch in dem eigentlichen Berstande des Aristoteles für heilsame Furcht, daß uns ein ähnliches Unglück treffen könne. Denn wenn er diese erregte, würde er auch Mitleid erregen; so gewiß er hinwiederum Furcht erregen würde, wenn wir ihn unsers Mitleids nur im geringsten würdig fänden. Aber er ist so ein abscheulicher Kerl, so ein eingesleischter Teusel, in dem wir so völlig keinen einzigen ähnlichen Zug mit uns selbst finden, daß ich glaube, wir könnten ihn vor unsern Augen den Martern der Hölle übergeben sehen, ohne

<sup>13.</sup> b. — ') Beruhen verb. L. öfter nach Analogie von: fich gründen, sich ftupen mit auf u. b. Acc., seltener, wie hier, mit in u. b. Acc. — '2) sich einer Sache befürchten — etwas befürchten (jest veraltet).



das geringste für ihn zu empfinden, ohne im geringsten zu fürchten, daß, wenn folche Strafe nur auf folche Berbrechen folgt, fie auch unfer erwarte 1). Und was ist endlich bas Unglud, die Strafe, die ihn trifft? Rach fo vielen Miffethaten, die wir mit ansehen muffen, hören wir, daß er mit dem Degen in der Faust gestorben. Als der Königin dieses erzählt wird, läßt sie ber Dichter fagen: "Dies ift etwas!" — Ich habe mich nie enthalten können, bei mir nachzusprechen: Rein, das ist gar nichts! Wie mancher gute König ist so geblieben, indem er seine Erone wider einen mächtigen Rebellen behaupten wollen? Richard ftirbt doch als ein Mann, auf dem Bette der Ehre 2). Und so ein Tod sollte mich für den Unwillen schadlos halten, den ich das ganze Stuck durch über den Triumph seiner Bos= heit empfunden? Sein Tod felbst, welcher wenigstens meine Gerechtigkeitsliebe befriedigen follte, unterhält noch meinen Unwillen. bift wohlfeil weggekommen! benke ich; aber gut, daß cs noch eine andere Gerechtigkeit giebt als die poetische!

2. Man wird vielleicht sagen: nun wohl! wir wollen den Richard aufgeben; das Stück heißt zwar nach ihm; aber er ist darum nicht der Held besselben, nicht die Person, durch welche die Absicht der Tragödie erreicht wird; er hat nur das Mittel sein sollen, unser Mitseid für andere zu erregen. Die Königin, Elisabeth, die Prinzen, erregen diese nicht Mitseid?

Um allem Wortstreite auszuweichen, ja. Aber was ist es für eine fremde, herbe Empfindung, die sich in mein Mitleid für diese Person mischt? die da macht, daß ich mir dieses Mitleid ersparen zu können wünschte? Das wünsche ich mir bei dem tragischen Mitleid doch sonst nicht; ich verweile gern dabei und danke dem Dichter für

eine fo füße Qual.

Aristoteles hat es wohl gesagt, und das wird es ganz gewiß sein! Er spricht von einem  $\mu\alpha\rho\delta\nu^{\,1}$ ), von einem Gräßlichen, das sich bei dem Unglücke ganz guter, ganz unschuldiger Personen sinde. Und sind nicht die Königin, Elizabeth, die Prinzen vollkommen solche Personen? Was haben sie gethan? wodurch haben sie es sich zugezogen, daß sie in den Klauen dieser Bestie sind? Ist es ihre Schuld, daß sie ein näheres Recht auf den Thron haben, als er? Besonders die kleinen wimmernden Schlachtopfer, die noch kaum rechts und links unterscheiden können! Wer wird leugnen, daß sie unsern ganzen Jammer verdienen? Aber ist dieser Jammer, der mich mit Schaudern an die Schicksale der Menschen benken läßt, dem Murren wider die Bors

C. 1. — 1) Bgl. XV. B. 7. d. Unm. 2. — 2) Jest gewöhnlicher: auf bem Felbe ber Ehre.

<sup>2. — 1)</sup> Da die Tragödie Furcht und Mitleid erwecken soll, sagt Aristosteles, "so ist zuwörderst offenbar, daß weder die tugendhaften Menschen aus Glück in Unglück geratend dargestellt werden dürsen — denn das ist weder mitleids noch surchterregend, sondern gräßlich — noch die lasterhaften aus Unglück in Glück u. s. w. Boet. c. 13. 2. Bgl. oben B. 9. mit Unm. 3.

sehung sich zugesellt und Berzweiflung von weiten nachschleicht, ift bieser Jammer — ich will nicht fragen, Mitleid? — Er heiße, wie er wolle; aber ist er bas, was eine nachahmende Runft erweden sollte?

- Man fage nicht: erwedt ihn doch die Geichichte 1); grundet er sich doch auf etwas, das wirklich geschehen ift. Das wirklich geschehen ift? Es sei; jo wird es seinen guten Grund in dem ewigen unendlichen Busammenhange aller Dinge haben. In diesem ift Beisheit und Gnte, was uns in ben wenigen Gliebern, die der Dichter herausnimmt, blindes Beichid und Graufamteit icheint, Aus biefen wenigen Gliebern joute er ein Ganges machen, bas völlig fich runbet, wo eines aus bem andern sich völlig erklart, wo feine Schwierigfeit aufstößt, beretwegen wir die Befriedigung nicht in seinem Plane finden, jondern sie außer ihm, in dem allgemeinen Plane ber Dinge, luchen muffen; bas Gange biefes fterblichen Schöpfers follte ein Schattenriß non bem Bangen bes ewigen Schöpfers fein; follte uns an den Bedanten gewöhnen, wie fich in ihm alles jum Besten auflose, werbe es auch in jenen geschehen; und er vergift diese feine edelfte Beltim= mung fo febr, daß er die unbegreiflichen Bege ber Borficht mit in seinen kleinen Zirkel flicht und geflissentlich unsern Schauber barüber erregt? D, verschont uns damit, ihr, die ihr unfer Berg in eurer Gewalt habt? Wozu diese traurige Empfindung? Une Unterwerfung gu lehren? Diefe tann uns nur die talte Bernunft lehren; und wenn die Lehre der Bernunft in uns bekleiben 2) foll, wenn wir bei unserer Unterwerfung noch Bertrauen und frühlichen Mut behalten follen, fo ift es hochft notig, daß wir an die verwirrenden Beispiele folder unverdienten ichrecklichen Verhängnisse so wenig als möglich erinnert werben. Weg mit ihnen von der Bühne! Weg, wenn es fein konnte, aus allen Büchern mit ihnen!
- 4. Wenn nun aber der Personen des "Richard" keine einzige die ersorderlichen Eigenschaften hat, die sie haben müßten, falls er wirklich das sein sollte, was er heißt, wodurch ist er gleichwohl ein so interessantes Stück geworden, wofür ihn unser Publikum hält? Wenn er nicht Mitseid und Furcht erregt, was ist denn seine Wirkung? Wirkung muß er doch haben und hat sie. Und wenn er Wirkung hat, ist es nicht gleichviel, ob er diese oder ob er jene hat? Wenn er die Juschauer beschäftigt, wenn er sie vergnügt, was will man denn mehr? Müssen sie denn notwendig nur nach den Regeln des Uristoteles beschäftigt und vergnügt werden?

Das klingt so unrecht nicht; aber es ist darauf zu antworten. Überhaupt, wenn Richard schon keine Tragödie wäre, so bleibt er doch ein dramatisches Gedicht; wenn ihm schon die Schönheiten der Tra-

<sup>3. — 1)</sup> Bgl. II. 3. Unm. 2. — 2) fleiben (Prat. klieb, Part. Prat. geklieben; bavon abgel.: fleben) — haften machen, bes. burch Lehm u. Stroh, auch intr. Das Komp. bekleiben (intr.) — haften, fest halten, Wurzel fassen; jo auch bei Göthe u. a. m.

gödie mangelten, so könnte er doch sonst Schönheiten haben. **Boesie** bes Ausbrucks, Bilber, Tiraden 1), fühne Gefinnungen, einen feurigen hinreißenden Dialog, gludliche Beranlaffungen für ben Atteur, ben ganzen Umfang feiner Stimme mit ben mannigfaltigften Abwechselungen zu burchlaufen, seine gange Stärke in ber Bantomime 2) gu zeigen u. f. w.

Von diesen Schönheiten hat Richard viele und hat auch noch andere, die den eigentlichen Schönheiten der Tragodie näher kommen.

Richard ist ein abscheulicher Bosewicht: aber auch die Beschäftigung unfere Abscheues ift nicht gang ohne Bergnugen, besonders in der Nachahmung.

Auch das Ungeheuere in den Berbrechen participiert von den

Empfindungen, welche Große und Rühnheit in uns erweden.

Alles, was Richard thut, ist Grenel; aber alle diese Grenel ge= schehen in Absicht auf etwas; Richard hat einen Plan, und überall, wo wir einen Plan mahrnehmen, wird unsere Reugierde rege; wir warten gern mit ab, ob er ausgeführt wird werden, und wie er es wird werden; wir lieben bas Bweckmößige fo febr, bag es uns, auch unabhängig von ber Moralität bes Zwedes Bergnugen gewährt.

Wir wollten, daß Richard seinen Zweck erreichte, und wir wollten, daß er ihn auch nicht erreichte. Das Erreichen erspart uns das Mißvergnügen über ganz vergebens angewandte Mittel; wenn er ihn nicht erreicht, so ist so viel Blut völlig umsonft vergoffen worden; da es einmal vergoffen ist, möchten wir es nicht gern auch noch bloß vor Langerweile vergoffen finden. hinwiederum ware diefes Erreichen das Frohloden der Bosheit; nichts horen wir ungerner; die Absicht interessiert uns als zu erreichende Absicht; wenn sie aber nun erreicht wäre, würden wir nichts als das Abscheuliche derselben erbliden, würden wir wünschen, daß sie nicht erreicht wäre; diesen Bunfch sehen wir voraus, und uns schaubert vor der Erreichung.

Die auten Personen bes Studs lieben wir; eine so zärtliche feurige Mutter, Geschwifter, die fo gang eines in dem andern leben, diese Gegenstände gefallen immer, erregen immer die sußesten sympathetischen 1) Empfindungen, wir mogen sie finden, wo wir wollen. Sie gang ohne Schuld leiden zu sehen, ist zwar herbe, ist zwar für unfere Ruhe, zu unferer Befferung fein fehr erfpriefliches Gefühl, aber es ift doch immer Befühl.

Und sonach beschäftigt uns das Stud durchaus und vergnügt burch diese Beschäftigung unsere Seelenfrafte. Das ist wahr; nur die Folge ist nicht wahr, die man daraus zu ziehen meint, nämlich, daß wir also damit zufrieden sein können.

D. 1. Ein Dichter kann viel gethan, und doch noch nichts da= mit verthan 1) haben. Nicht genug, daß sein Werk Wirkungen auf

<sup>4. — 1)</sup> Bgl. I. B. 3. Anm. 4. — 2) Bgl. I. B. 5. Anm. 1.

<sup>5. — &#</sup>x27;) sympathetisch — sympathisch. D. 1. — ') Bgl. XVII. A. 3. Anm. 3. —

uns hat, es muß auch die haben, die ihm vermöge der Gattung 2) zukommen; es muß diese vornehmlich haben, und alle andere können den Mangel derselben auf keine Weise ersetzen; besonders wenn die Gattung von der Wichtigkeit und Schwierigkeit und Kostbarkeit ist, daß alle Mühe und aller Aufwand vergebens wäre, wenn sie weiter nichts als solche Wirkungen hervordringen wollte, die durch eine leichtere und weniger Anstalten erfordernde Gattung ebensowohl zu erwarten wären. Ein Bund Stroh aufzuheben, muß man keine Maschinen in Bewegung setzen; was ich mit dem Fuße umstoßen kann, muß ich nicht mit einer Mine sprengen wollen; ich muß keinen Scheiterhausen anzünden, um eine Mücke zu verbrennen.

2. Wozu die saure Arbeit der dramtischen Form; wozu ein Theater erbaut, Männer und Weiber verkleidet, Gedächtnisse gemartert, die ganze Stadt auf einen Platz geladen? wenn ich mit meinem Werke und mit der Aufführung desselben weiter nichts hervorbringen will als einige von den Regungen, die eine gute Erzählung, von jedem zu Hause in seinem Winkel gelesen, ungefähr auch hervorbringen würde.

Die dramatische Form ist die einzige, in welcher sich Mitleid und Furcht erregen läßt; wenigstens können in keiner andern Form diese Leidenschaften auf einen so hohen Grad erregt werden; und gleichwohl will man lieber alle andere darin erregen als diese; gleichswohl will man sie lieber zu allem andern brauchen als zu dem, wozu sie so vorzüglich geschickt ist.

Das Publikum nimmt vorlieb. Das ist gut, und auch nicht gut. Denn man sehnt sich nicht sehr nach der Tafel, an der man

immer vorlieb nehmen muß.

of the second

3. Es ist bekannt, wie erpicht das griechische und römische Bolk auf die Schauspiele waren, besonders jenes auf das tragische. Wie gleichgültig, wie kalt ist dagegen unser Bolk für das Theater! Boher diese Berschiedenheit, wenn sie nicht daher kömmt, daß die Griechen vor ihrer Bühne sich mit so starken, so außerordentlichen Empfindungen begeistert fühlten, daß sie den Augenblick nicht erwarten konnten, sie abermals und abermals zu haben; dahingegen wir uns vor unserer Bühne so schwacher Eindrücke bewußt sind, daß wir es selten der Zeit und des Geldes wert halten, sie uns zu verschaffen? Wir gehen, sast alle, sast immer aus Reugierde, aus Mode, aus Langerweile, aus Gesellschaft 1), aus Begierde zu begaffen und begafft zu werden, ins Theater, und nur wenige, und diese wenige nur sparssam, aus anderer Absicht.

Ich sage, wir, unser Bolk, unsere Bühne, ich meine aber nicht bloß uns Deutsche. Wir Deutsche bekennen es treuherzig genug, daß wir noch kein Theater haben 2). Was viele von unsern

D. 1. — 2) Gattung — Art; vgl. oben B. 11. Anm. 2. 3. — 1) Gesellschaft — Freude an der Gesellschaft — 2) Bgl. Einl 5. —

Kunstrichtern, die in dieses Bekenntnis mit einstimmen und große Berehrer des französischen Theaters sind, dabei denken, das kann ich so eigentlich nicht wissen. Aber ich weiß wohl, was ich dabei denke. Ich denke nämlich dabei, daß nicht allein wir Deutsche, sondern daß auch die, welche sich seit hundert Jahren ein Theater zu haben rühzmen, ja das beste Theater von ganz Europa zu haben prahlen, — daß auch die Franzosen noch kein Theater haben.

Rein tragisches gewiß nicht 1)! Denn auch die Eindrücke, welche bie französische Tragodie macht, sind so flach, so kalt! — Man hore

einen Franzosen selbst bavon fprechen.

4. a. "Bei den hervorstechenden Schönheiten unsers Theaters, sagt der Herr von Boltaire"), fand sich ein verborgener Fehler, den man nicht bemerkt hatte, weil das Publikum von selbst keine höhere Ideen haben konnte, als ihm die großen Meister durch ihre Muster beibrachten. Der einzige Saint-Evremont hat diesen Fehler aufgemutt"); er sagt nämlich 3), daß unsere Stücke nicht Eindruck genug machten, daß das, was Mitleid erwecken solle, aufs höchste Järtlichkeit errege, daß Rührung die Stelle der Erschütterung und Erstaunen die Stelle des Schreckens vertrete, kurz, daß unsere Empsindungen nicht tief genug gingen. Es ist nicht zu leugnen, SaintsEvremont hat mit dem Finger gerade auf die heimliche Wunde des französsischen Theaters getroffen. Sein Geschmack war unstreitig sehr sein, da er die Ursache, warum die meisten von unsern Stücken so matt und kalt sind, so genau tras. Es hat uns immer an einem Grade von Wärme gesehlt; das andere hatten wir alles."

Das ist: wir hatten alles, nur nicht das, was wir haben sollten; unsere Tragödien waren vortrefflich, nur daß es keine Tragödien

waren. Und woher kam es, daß sie das nicht waren?

"Diese Kälte aber, fährt er fort, diese einsörmige Mattigkeit, entsprang zum Teil von dem kleinen Geiste der Galanterie, der das mals unter unsern Hosseuten und Damen so herrschte und die Trasgödie in eine Folge von verliedten Gesprächen verwandelte nach dem Geschmacke des "Cvrus" und der "Clelie" ). Was für Stücke sich hiervon noch etwa ausnahmen, die bestanden aus langen politischen Räsonnements, dergleichen den "Sertorius" so verdorden, den "Otho" so kalt, und den "Surena" und "Attila" ) so elend gemacht haben. Noch sand sich aber auch eine andere Ursache, die das hohe Pathestische von unserer Scene zurücksielt und die Handlung wirklich tragisch zu machen verhinderte, und diese war das enge schlechte Theater mit

<sup>3. — 3)</sup> Bgl. Einl. 6. — 4) Bgl. X. B. 3. Unm. 2. 4. a. — 1) In einem Auffate: Des divers changements arrivés à l'art tragique. — 2) Bgl. X. A. 1. Unm. 2. — 3) In seinen Reslexions sur la tragedie. — 4) Romane der Madeleine de Scudery (1607—1701), voll langweisiger Ergüsse über Tugend, Entsagung, Helbenmut und ausges behnter Schilderungen platonischer Liebensverhältnisse in schwülstiger, unnatürlicher Sprache. — 3) Dramen Corneilles. —

seinen armseligen Berzierungen <sup>6</sup>). Was ließ sich auf einem paar Dutend Brettern, die noch dazu mit Juschauern angefüllt waren, machen? Mit welchem Pomp, mit welchen Zurüstungen konnte man da die Augen der Juschauer bestechen, sesseln, täuschen? Welche große tragische Aktion ließ sich da aufführen? Welche Freiheit konnte die Einbildungskraft des Dichters da haben? Die Stücke mußten aus langen Erzählungen bestehen, und so wurden sie mehr Gespräche als Spiele. Jeder Akteur wollte in einer langen Wonologe? glänzen, und ein Stück, das dergleichen nicht hatte, ward verworfen. Bei dieser Form siel alle theatralische Handlung weg, sielen alle die großen Ausdrücke der Leidenschaften, alle die kräftigen Gemälde der menschlichen lunglücksfälle, alle die schrecklichen dis in das Innerste der Seele bringende Züge weg; man rührte das Herz nur kaum, anstatt es zu zerreißen."

b. Mit der ersten Ursache hat es seine gute Richtigkeit. Gaslanterie und Politik läßt immer kalt; und noch ist es keinem Dichter in der Welt gelungen, die Erregung des Mitleids und der Furcht damit zu verbinden. Jene lassen uns nichts als den Fat oder den Schulmeister hören; und diese fordern, daß wir nichts als den Menschen hören sollen.

Mber die zweite Ursache? Sollte es möglich sein, daß der Mangel eines geräumlichen Theaters und guter Berzierungen einen solchen Einfluß auf das Genie der Dichter gehabt hätte? Ift es wahr, daß jede tragische Handlung Pomp und Zurüstungen erfordert? Oder sollte der Dichter nicht vielmehr sein Stück so einrichten, daß es auch ohne diese Dinge seine völlige Wirkung bervordrächte?

Nach dem Aristoteles sollte er es allerdings. "Furcht und Mitleid, sagt der Philosoph"), läßt sich zwar durchs Gesicht erregen; es
kann aber auch aus der Verknüpfung der Begebenheiten selbst entspringen, welches letztere vorzüglicher und die Beise des bessern Dichters ist. Denn die Fabel muß so eingerichtet sein, daß sie, auch
ungesehen, den, der den Verlauf ihrer Begebenheiten bloß anhört,
zu Mitleid und Furcht über diese Begebenheiten bringt, sowie die Fabel des Ödipus, die man nur anhören darf, um dazu gebracht zu
werden. Diese Absicht aber durch das Gesicht erreichen wollen, erfordert weniger Kunst und ist deren Sache, welche die Vorstellung
des Stücks übernommen haben."

Wie entbehrlich überhaupt die theatralischen Verzierungen sind, bavon will man mit den Stücken des Shakespear eine sonderbare Erfahrung gehabt haben. Welche Stücke brauchten wegen ihrer beständigen Unterbrechung und Veränderung des Orts des Beistandes der Scenen und der ganzen Kunst des Deforateurs wohl mehr als

<sup>4.</sup> a. — 6) Bgl, II. 3. Anm. 8. — 7) Die Monologe nach bem griech. ή μονολογία; wir sagen jetzt: der Monolog.
4. b. — 1) Boetik c. 14. 1. —

eben diese? Gleichwohl war eine Zeit, wo die Bühnen, auf welchen sie gespielt wurden, aus nichts bestanden als aus einem Borhange von schlechtem groben Zeuge, der, wenn er aufgezogen war, die bloßen Slanken, höchstens mit Matten oder Tapeten behangenen Wände zeigt; da war nichts als die Einbildung, was dem Verständnisse des Zuschauers und der Aussührung des Spielers zu Hülfe kommen konnte; und demungeachtet, sagt man, waren damals die Stücke des Shakesspear ohne alle Scenen verständlicher, als sie es hernach mit denselben gewesen sind.

5. Wenn sich also ber Dichter um die Berzierung gar nicht zu bekümmern hat, wenn die Berzierung, auch wo sie nötig scheint, ohne besondern Nachteil seines Stücks wegbleiben kann, warum sollte es an dem engen, schlechten Theater gelegen haben, daß uns die französischen Dichter keine rührendere Stücke geliesert? Nicht doch, es lag

an ihnen felbft.

Und das beweist die Erfahrung. Denn nun haben ja die Franzosen eine schönere, geräumlichere Bühne; keine Zuschauer werden nicht 1) mehr darauf geduldet; die Kulissen sind leer; der Dekorateur hat freies Feld, er malt und baut dem Poeten alles, was dieser von ihm verlangt; aber wo sind sie denn, die wärmern Stücke, die sie seitdem erhalten haben? Schmeichelt sich der Herr von Voltaire, daß seine "Semiramis") ein solches Stück ist? Da ist Pomp und Berzierung genug, ein Gespenst oben darein; und doch kenne ich nichts Kälteres als seine "Semiramis."

Bill ich benn nun aber damit sagen, daß kein Franzose fähig sei, ein wirklich rührendes tragisches Werk zu machen? daß der voslatile. Deist ber Nation einer solchen Arbeit nicht gewachsen sei? Ich würde mich schämen, wenn mir das nur eingekommen wäre. Deutschland hat sich noch durch keinen Bouhours. lächerlich gesmacht. Und ich für mein Teil hätte nun gleich die wenigste Anlage dazu. Denn ich din sehr überzeugt, daß kein Volk in der Welt irgend eine Gabe des Geistes vorzüglich vor andern Völkern erhalten habe. Man sagt zwar: der tiefsinnige Engländer, der wizige Franzose. Aber wer hat denn die Teilung gemacht? Die Natur gewiß nicht, die alles unter alle gleich verteilt. Es giebt ebensoviel wizige Engländer als wizige Franzosen, und ebensoviel tiefsinnige Franzosen als tiefsinnige Engländer; der Braß von dem Volke aber ist keines von beiden.

Was will ich benn? Ich will bloß sagen, was die Franzosen gar wohl haben könnten, daß sie das noch nicht haben, die wahre

<sup>4.</sup> b. — 2) Einbildung im Sinne von Phantasie.
5. — 1) Agl. oben 3. Anm. 4. u. X. B. 3. Anm. 2. — 2) Bgl. II.
— 3) volatile (frz.) — flüchtig, leichtfertig. — 4) Derselbe warf in seiner Schrift: Les entretiens d'Ariste et d'Eugère die naive Frage auf: si un Allemand peut être un bel esprit. — 5) Braß (Praß) — Hause; also: d, B. v. d. B. — ber gemeine Hause.

Tragöbie. Und warum noch nicht haben? Dazu hätte sich ber Herr von Boltaire felbst besser tennen muffen, wenn er es hätte treffen wollen.

6. Ich meine, sie haben es noch nicht, weil sie es schon lange, gehabt zu haben glauben. Und in diesem Glauben werden sie nun freilich durch etwas bestärtt, das sie vorzüglich vor allen Bölkern haben; aber das ist keine Gabe der Natur: durch ihre Eitelkeit.

Es geht mit den Nationen wie mit einzeln Menschen. Gotticheb 1) (man wird leicht begreifen, wie ich eben hier auf diesen falle)
galt in seiner Jugend für einen Dichter, weil man damals den Bersmacher von dem Dichter noch nicht zu unterscheiden wußte. Philosophie und Aritik septen nach und nach diesen Unterschied ins Helle;
und wenn Gottsched mit dem Jahrhunderte nur hätte fortgehen wollen,
wenn sich seine Einsichten und sein Geschmack nur zugleich mit den
Einsichten und dem Geschmacke seines Zeitalters hätten verbreiten und
läutern wollen, so hätte er vielleicht wirklich aus dem Bersmacher
ein Dichter werden können. Aber da er sich schon so oft den größten
Dichter hatte nennen hören, da ihn seine Eitelkeit überredet hatte,
daß er es sei, so unterblied jenes. Er konnte unmöglich erlangen,
was er schon zu besitzen glaubte; und je älter er ward, desto hartnäckiger und unverschämter ward er, sich in diesem träumerischen Besitze zu behaupten.

Gerade so, dünkt mich, ist es den Franzosen ergangen. Raum riß Corneille ihr Theater ein wenig aus der Barbarei, so glaubten sie es der Bollkommenheit schon ganz nahe. Racine schien ihnen die letzte Hand angelegt zu haben; und hierauf war gar nicht mehr die Frage, ob der tragische Dichter nicht noch pathetischer, noch rührender sein könne als Corneille und Racine, sondern dieses ward für unsmöglich angenommen, und alle Beeiserung der nachfolgenden Dichter mußte sich darauf einschränken, dem einen oder dem andern so ähnlich zu werden als möglich. Hundert Jahre haben sie sich selbst und zum Teil ihre Nachbarn mit hintergangen; nun komme einer und sage

ihnen das, und höre, was fie antworten!

7. Bon beiden aber ist es Corneille, welcher den meisten. Schaden gestiftet und auf ihre tragischen Dichter den verderblichsten Einfluß gehabt hat. Denn Racine hat nur durch seine Muster versführt. Corneille aber durch seine Muster und Lebren sugleich.

führt, Corneille aber durch feine Muster und Lehren zugleich.
Diese letzern besonders, von der ganzen Nation als Orakelssprüche angenommen, von allen nachherigen Dichtern besolgt, haben,— ich getraue mich, es Stück vor Stück zu beweisen,— nichts anders als das kahlste, wäßrigste, untragischte Zeug hervorbringen können.

Die Regeln des Ariftoteles find alle auf die höchste Birkung der Tragödie kalkuliert. Was macht aber Corneille damit? Er trägt

<sup>6. — 1)</sup> Bgl. Ginl. 5.

sie falsch und schielend genug vor, und weil er sie doch noch viel zu strenge findet, so sucht er bei einer nach der andern quelque modération, quelque favorable interprétation, entkräftet und verstümmelt, deutelt und vereitelt eine jede, — und warum? pour n'ètre pas obligé de condamner beaucoup de poèmes que nous avons vus réussir sur nos théâtres; um nicht viele Gedichte verwersen zu dürsen, die auf unsern Bühnen Beisall gesunden.). Eine schöne Ursache!

Ich will die Hauptpunkte geschwind berühren. Einige davon habe ich schon berührt; ich muß sie aber des Zusammenhanges wegen

wiederum mitnehmen.

a. Aristoteles sagt: die Tragödie soll Mitseid und Furcht erzegen. Corneille sagt: D ja, aber wie es kömmt; beides zugleich ist eben nicht immer nötig; wir sind auch mit einem zufrieden; jetzt einmal Mitseid ohne Furcht, ein andermal Furcht ohne Mitseid. Denn wo bliebe ich, ich der große Corneille, sonst mit meinem Rodrigue und meiner Chimene 1)? Die guten Kinder erwecken Mitseid, und sehr großes Mitseid; aber Furcht wohl schwerlich. Und wiederum, wo bliebe ich sonst mit meiner Kleopatra, mit meinem Prusias, mit meinem Phokas 2)? Wer kann Mitseid mit diesen Nichtswürdigen haben? Aber Furcht erregen sie doch. So glaubte Corneille, und die Franzosen glauben es ihm nach.

b. Aristoteles sagt: die Tragödie soll Mitseid und Furcht erregen; beides, versteht sich, durch eine und eben dieselbe Person.
Corneille sagt, wenn es sich so trifft, recht gut. Aber absolut notwendig ist es eben nicht; und man kann sich gar wohl auch verschiebener Personen bedienen, diese zwei Empsindungen hervorzubringen,
sowie ich in meiner Rodogune') gethan habe. Das hat Corneille

gethan, und die Frangosen thun es ihm nach.

c. Aristoteles sagt: durch das Mitleid und die Furcht, welche die Tragödie erweckt, soll unser Mitleid und unsere Furcht, und was diesen anhängig, gereinigt werden. Corneille weiß davon gar nichts und bildet sich ein, Aristoteles habe sagen wollen, die Tragödie erwecke unser Mitleid, um unsere Furcht zu erwecken, um durch diese Furcht die Leidenschaften in uns zu reinigen, durch die sich der bemitleidete Gegenstand sein Ungluck zugezogen. Ich will von dem Werte dieser Absicht nicht sprechen; genug, daß es nicht die Aristotelische ist, und daß, da Corneille seinen Tragödien eine ganz andere Absicht gab, auch notwendig seine Tragödien selbst ganz andere Werke werden mußten, als die waren, von welchen Aristoteles seine Absicht abstrahiert hatte; es mußten Tragödien werden, welche keine wahren

<sup>7. — 1)</sup> L. bezieht sich hier und im folgenden auf Corneilles brei Discours de la tragédie, namentlich auf ben zweiten, der über die Tragödie insbesondere handelt.

<sup>7.</sup> a. — 1) Bgl. XI. B. 2. a. Anm. 2. — 2) Bgl. oben B. 5. Anm. 6. 6. 7.

<sup>7.</sup> b. — 1) Bgl. XIII.

Tragödien waren. Und das sind nicht allein seine, sondern alle französischen Tragödien geworden. Berschiedene französische Tragödien sind sehr seine, sehr unterrichtende Berke, die ich alles Lobes wert halte; nur daß es keine Tragödien sind. Die Bersasser derselben stonnten nicht anders, als sehr gute Köpse sein; sie verdienen zum Teil unter den Dichtern keinen geringen Rang; nur daß sie keine tragischen Dichter sind, nur daß ihr Corneille und Racine, ihr Crebillon und Boltaire von dem wenig oder gar nichts haben, was den Sophokles zum Sophokles, den Euripides zum Euripides, den Shazkespear zum Shakespear macht. Diese sind selten mit den wesentlichen Forderungen des Aristoteles im Widerspruch; aber jene desto öfterer. Denn nur weiter —

d. Aristoteles fagt: man muß keinen ganz guten Mann ohne alle sein Verschulden in der Tragödie unglücklich werden lassen; denn so was sei gräßlich! Banz recht, sagt Corneille; ein folder Ausgang erwedt mehr Unwillen und haß gegen den, welcher das Leiden ver= ursacht, als Mitleid für den, welchen es trifft. Jene Empfindung also, welche nicht die eigentliche Wirkung der Tragodie sein foll, wurde, wenn sie nicht fehr fein behandelt mare, diese erstiden, die doch eigentlich hervorgebracht werden sollte. Der Zuschauer würde migvergnügt weggehen, weil sich allzuviel Born mit dem Mitleiden vermischt, welches ihm gefallen hätte, wenn er es allein mit wegneh= Aber — kömmt Corneille hintennach, denn mit einem men können. "Aber" muß er nachkommen, — aber, wenn die Urfache wegfällt, wenn es ber Dichter so eingerichtet, daß der Tugendhafte, welcher leidet, mehr Mitleid für sich als Widerwillen gegen den erweckt, der ihn leiden läßt, alsdann? D alsdann, sagt Corneille, halte ich dafür, darf man sich gar fein Bedenken machen, auch den tugendhaftesten Mann auf dem Theater im Unglücke zu zeigen. — Ich begreife nicht, wie man gegen einen Philosophen so in den Tag hineinschwaßen kann; wie man sich das Ansehen geben kann, ihn zu verstehen, indem man ihn Dinge sagen läßt, an die er nie gedacht hat. Das gänzlich unverschuldete Unglück eines rechtschaffenen Mannes, sagt Aristoteles, ist kein Stoff für das Tranerspiel; denn es ist gräßlich. Aus diesem "Denn," aus diefer "Urfache" macht Corneille ein "Insofern," eine bloße "Bedingung", unter welcher es tragisch zu sein aufhört. Aristoteles fagt: es ift durchaus gräßlich, und eben daber untragisch. Corneille aber sagt: es ist untragisch, insofern es gräßlich ift. Dieses Brägliche findet Ariftoteles in diefer Art des Ungluds felbit; Corneille aber fest es in den Unwillen, den es gegen den Urheber des= selben verursacht. Er sieht nicht oder will nicht sehen, daß jenes Gräfliche ganz etwas anders ift als diefer Unwille; daß wenn auch biefer gang wegfällt, jenes doch noch in feinem vollen Mage vorhanden sein kann; genug, daß fürs erste mit diesem Quid pro quo 1) verschie=

<sup>7.</sup> d. - 1) Quid pro quo = Bermechselung.

bene von seinen Studen gerechtfertigt scheinen, die er fo wenig wider die Regeln des Aristoteles will gemacht haben, daß er vielmehr vermeffen genug ift, sich einzubilden, es habe dem Ariftoteles bloß an bergleichen Studen gefehlt, um feine Lehre barnach näher einzuschränken. Tragische Stümper benke ich, hat es wohl zu allen Zeiten, und selbst in Athen gegeben. Warum sollte es also dem Aristoteles an einem Stude von ähnlicher Einrichtung gefehlt haben, um daraus

ebenso erleuchtet zu werden als Corneille?

Auch gegen das, was Aristoteles von der Unschicklichkeit eines gang Lasterhaften zum tragischen Selden fagt, als deffen Unglud weder Mitleid noch Furcht erregen konne, bringt Corneille seine Läuterungen bei. Mitleid zwar, gesteht er zu, könne er nicht erregen, aber Furcht allerdings. Denn ob sich schon keiner von den Zuschauern der Laster besselben fähig glaube und folglich auch besselben ganzes Unglud nicht zu befürchten habe, fo konne boch ein jeder irgend eine jenen Lastern ähnliche Unvollfommenheit bei sich hegen und durch die Furcht vor den zwar proportionierten, aber doch noch immer unglücklichen Folgen derfelben gegen sie auf seiner Sut zu sein lernen. Doch dieses gründet sich auf den falschen Begriff, welchen Corneille von der Furcht und von der Reinigung der in der Tragödie zu erweckenden Leiden= schaften hatte, und widerspricht fich felbst. Denn ich habe schon ge= zeigt '), daß die Erregung des Mitleids von der Erregung der Furcht unzertrennlich ift, und daß der Bofewicht, wenn es möglich wäre, daß er unsere Furcht erregen könne, auch notwendig unser Mitleid erregen müßte. Da er aber biefes, wie Corneille felbst zugesteht, nicht tann, fo tann er auch jenes nicht und bleibt ganglich ungeschickt, die Absicht der Tragodie erreichen zu helfen. Ja, Aristoteles hält ihn hierzu noch für ungeschickter als den ganz tugendhaften Mann; denn er will ausdrücklich, falls man den Held aus der mittlern Gat= tung nicht haben könne, daß man ihn eher besser als schlimmer wählen folle. Die Urfache ift flar: ein Mensch fann fehr gut fein, und boch noch mehr als eine Schwachheit haben, mehr als einen Fehler begehen, wodurch er fich in ein unabsehbares Unglud fturgt, das uns mit Mitleid und Wehmut erfüllt, ohne im geringsten gräßlich zu sein, weil es die natürliche Folge seines Fehlers ift.

Und endlich, die Mißdeutung der ersten und wesentlichsten Eigenschaft, welche Aristoteles für die Sitten der tragischen Bersonen fordert! Sie follen gut fein, die Sitten '). Gut? fagt Corneille.

7. e. — 1) Bgl. oben B. 2. ff. — 2) Bgl. die unter B. 9. aus der

Poetif c. 13. 2. angeführten Worte bes Ariftoteles u. D. f.

7. f. — ') "Bas nun weiter die Charaftere betrifft, so sind es vier Bunkte, auf die ber Dichter sein Augenmerk richten muß. Der eine und wichstigkte berschen ist, daß sie sittlich tüchtige sind. Die tragische Person wird sittlichen Charafter überhaupt haben, wenn ihr Reden oder ihre That irgend eine Absicht ans Licht ftellt, und im speciellen Falle sittlich tuchtigen Charafter, wenn biese eine sittlich tuchtige ist." Poet c. 15. 1. (Stahr). Als die brei

Wenn "gut" hier so viel als "tugendhaft" heißen soll, so wird es mit den meisten alten und neuen Tragodien übel aussehen, in welchen fclechte und lafterhafte, wenigstens mit einer Schwachheit, die nachft ber Tugend fo recht nicht bestehen tann, behaftete Bersonen genug Besonders ist ihm für seine Cleopatra in der "Rodo-Die Gute, welche Ariftoteles forbert, will er alfo qune" bange. burchaus für feine moralische Bute gelten laffen; es muß eine andere Urt von Gute sein, die sich mit dem moralisch Bofen ebensowohl verträgt als mit dem moralisch Guten. Gleichwohl meint Aristoteles schlechterdings eine moralische Büte: nur daß ibm tugendhafte Berfonen und Berfonen, welche in gewiffen Umftanden tugendhafte Sitten zeigen, nicht einerlei find. Rurg, Corneille verbindet eine gang faliche Idee mit dem Worte Sitten, und was die Proäresis?) ist, durch welche allein nach unferm Weltweisen freie Handlungen zu guten ober bolen Sitten werden, hat er gar nicht verstanden. Ich kann mich jett nicht in einen weitläufigen Beweis einlaffen; er läft fich nur burch ben Zusammenhang, burch die spllogistische Folge aller Ibeeen 3) des griechischen Runftrichters einleuchtend genug führen. Ich verspare ihn daher auf eine andere Gelegenheit, da es bei dieser ohnedem nur darauf ankömmt, zu zeigen, was für einen unglücklichen Ausweg Corneille bei Berfehlung des richtigen Beges ergriffen. Diefer Ausweg lief dahin: daß Aristoteles unter ber Gute ber Sitten ben glanzenden und erhabenen Charafter irgend einer tugendhaften oder strafbaren Neigung verftehe, sowie sie der eingeführten Berson entweder eigen= tümlich zukomme, oder ihr schicklich beigelegt werden könne: le caractère brillant et élevé d'une habitude vertueuse ou criminelle, selon qu'elle est propre et convenable à la personne qu'on introduit. "Clevvatra in ber "Rodogune," sagt er, ist außerst bose; ba ift kein Meuchelmord, vor dem sie sich scheue, wenn er sie nur auf dem Throne zu erhalten vermag, den sie allem in der Welt vorzieht; so heftig ist ihre Herrschsucht. Aber alle ihre Berbrechen sind mit einer gewiffen Große ber Seele verbunden, bie fo etwas Erhabenes hat, daß man, indem man ihre Handlungen verdammt, doch die Quelle, woraus fie entspringen, bewundern muß." Wahrlich einen verderb=

weiteren Forderungen bezeichnet Aristoteles Angemessenheit, Übereinstimmung (mit der Überlieferung) und Konsequenz. — 2) Über die Proäresis (Absicht) äußert sich Aristoteles in der Rhetorik III. c. 16. Was ist es, fragt er dort, was einer Erzählung der Thatsachen sittliche Farbe giedt? Dazu dient erstens, daß man seine Absicht kundziedt. Nach der Beschaffenheit dieser letzteren richtet sich auch die Beschaffenheit des Charakters. Die Beschaffenheit der Absicht hängt von dem Endzweck ab (Stahr). Arist. will also sagen, daß die mit einem sittlich guten Endzweck handelnde Person zwar mit anderen sittlichen Pslichten in Kollision geraten, sa, gegen diese sündigen könne, während doch der Charakter ein sittlich guter bleibe. — 3) d. i. durch eine in Vorm von Schlüssen gedrachte Darstellung der Ideeen, oder mit anderen Worten: durch eine wissensche Entwicklung des ganzen Aristotelischen Spstems.

lichern Einfall hatte Corneille nicht haben fonnen! Befolgt ibn in ber Ausführung, und es ift um alle Wahrheit, um alle Täuschung, um allen sittlichen Rugen der Tragodie gethan! Denn die Tugend, die immer bescheiden und einfältig ift, wird durch jenen glanzenden Charafter eitel und romantisch, das Lafter aber mit einem Firnig überzogen, der uns überall blendet, wir mogen es aus einem Befichtspunkte nehmen, aus welchem wir wollen. Thorheit, bloß durch die unglücklichen Folgen von dem Lafter abschrecken wollen, indem man die innere Säglichkeit desselben verbirgt! Die Folgen find zufällig, und die Erfahrung lehrt, daß sie ebenso oft glücklich als unglücklich Diefes bezieht fich auf die Reinigung der Leidenschaften, wie sie Corneille sich bachte. Wie ich mir sie vorstelle, wie sie Aristoteles gelehrt hat, ift fie vollends nicht mit jenem trugerischen Glanze zu verbinden. Die falsche Folie, die so dem Lafter untergelegt wird, macht, daß ich Bolltommenheiten erfenne, wo feine find, macht, daß ich Mitleiden habe, wo ich feines haben follte.

hier will ich diese Materie abbrechen. Wer ihr gewachsen ist,

mag die Unwendung auf unfern "Richard" selbst machen.

## XIX. Diderofs "Hausvater".

(Diberots Aritif bes frangosischen Dramas. Die Charaftere und bie Stänbe in ber Romödie. Beleuchtung ber Behauptung Diberots, baß bie Charaftere ber Komöbie Arten, bie ber Tragobie hingegen Individua barftellten.)

## Stüd 84--92.1

Den 51. Abend (Montags den 27. Julius) ward der "Haußvater" des Hrn. Diderot aufgeführt.

1. Richt erst mit dem "Natürlichen Sohne," in den beigefügten "Unterredungen," welche zusammen im Jahre 1757 herauskamen, hat Diderot sein Mißvergnügen mit dem Theater seiner Nation geäußert. Bereits verschiedene Jahre vorher ließ er es sich merken, daß er die hohen Begriffe gar nicht davon habe, mit welchen sich seine Landseleute täuschen, und Europa sich von ihnen täuschen lasse. Aber er that es in einem Buche, in welchem man freilich bergleichen Dinge nicht sucht; in einem Buche, in welchem der persistierende Ton so herrscht, daß den meisten Lesern auch das, was guter gesunder Berestand darin ist, nichts als Posse und Höhnerei zu sein scheint 1). Alle diese Wahrheiten waren damals in den Wind gesagt. Sie erregten eher keine Empfindung in dem französsischen Publito, als die sie mit

<sup>1. — &#</sup>x27;) L. hat hier einen Jugendroman Diberots im Auge, in welchem unter orientalischem Gewande französische Buftanbe geschilbert werden. —

allem bidaktischen Ernste wiederholt 2) und mit Proben 3) begleitet wurden, in welchen sich der Verfasser von einigen der gerügten Mängel zu entsernen und den Weg der Natur und Täuschung besser einzuschlagen bemüht hatte. Nun weckte der Neid die Kritik. Nun war es klar, warum Diderot das Theater seiner Nation auf dem Gipfel der Bollkommenheit nicht sah, auf dem wir es durchaus glauben sollen, warum er so viel Fehler in den gepriesenen Meisterstücken desselben sand: bloß und allein, um seinen Stücken Platz zu schaffen. Er mußte die Methode seiner Borgänger verschrieen haben, weil er empfand, daß in Besolgung der nämlichen Methode er unendlich unter ihnen bleiben würde. Er müßte ein elender Charlatan sein, der allen fremden Theriak 4) verachtet, damit kein Mensch andern als seinen kause. Und so sielen die Palissos über seine Stücke her.

2. Allerbings hatte er ihnen auch in seinem "Natürlichen Sohne" manche Blöße gegeben. Dieser erste Versuch ist bei weitem bas nicht, was der "Hausvater" ist. Zu viel Einförmigkeit in den Charakteren, das Romantische in diesen Charakteren selbst, ein steiser kostdarer") Dialog, ein pedantisches Geklingle von neumodisch philossophischen Sentenzen, alles das machte den Tadlern leichtes Spiel. Auch kann man nicht leugnen, daß die Einkleidung, welche Diderot den beigefügten Unterredungen gab, daß der Ton, den er darin ansnahm, ein wenig eitel und pompös") war, daß verschiedene Anmerskungen als ganz neue Entdeckungen darin vorgetragen wurden, die

<sup>1. —</sup> ²) Seine dramat. Theorie entwickelte Diderot zuerst in den drei "Entrentiens," die er seinem "Natürlichen Sohne" beigefügt hatte, später nochmals in dem "Discours sur la poésie dramatique," den er zugleich mit dem "Hausvater" (1758) herausgad. In diesen Schriften richtete Diderot seinen Kamps gegen den sranzösischen Klassizismus und suchte der Wahrheit und Natur das Wort zu reden; aber dabei verließ er den idealistischen Standpunkt und erhob die realistische Darstellung der Wirtscheit zum Kunstprincip. Neben dem heiteren Lustspiel und der heroischen Tragödie stellte er als neue Dichtgattungen auf das ernsthafte Lustspiel (comédie serieuse) und das dürgerliche Trauerspiel (tragédie domestique), in welchen beiden er den Gipfelpunkt aller dramatischen Boesie erblicken zu müssen gelaubte, weil sie am meisten zur Darstellung des Natürlichen hindrängten. Den letzten Schritt zur Natürlichteit, wie er es nannte, that er dann, indem er die ungebundene Rede zur Sprache des Dramas erhoben wissen wollte. — ³) Die beiden der comédie serieuse angehörenden Dramen Diderots sind bloß dialogisierte Hamtliengemälde, die unmittelbar auf moralische Nührung und Bessenung ausgehen, dramatische Abbilder einer schwüchlichen, assertierten Wirtlichteit, ohne Naturwahrheit und ohne Schwung der Seele. Wenn L. trogbem den "Hausvahrheit und ohne Schwung ber Seele. Wenn L. trogbem den "Hausvahre" so hoch stellt, so liegt das mehr darin, daß er sich mit Diderot in dem Rampse gegen den franz. Klassizismus begegnete, als daß er mit ihm in dem bürgerslichen Drama die Spitze und Bollendung der bramatischen Poesie gesehen hätte. Bgl. Ein. 10. — 4) Therias (griech. Oneucnóv), ein altes Arzneimittel, angeblich von dem Leidarzte des Kaisers Nerv ersunden, von den Charlatanen des vorigen Jahrh. als Lebenselizier angepriesen. — 5) Bgl. unten 4. Anm. 1.

<sup>2. — &#</sup>x27;) Bgl. XI. 3. Anm. — 2) pompos - pomphaft.

doch nicht neu und dem Verfasser nicht eigen waren, daß andere Unsmerkungen die Grundlichkeit nicht hatten, die sie in dem blendenden

Bortrage zu haben ichienen.

Bum Beispiel, Diderot behauptete 1), daß es in der mensch= lichen Natur aufs höchste nur ein Dugend wirklich tomische Charaftere gabe, die großer Buge fabig waren, und daß die tleinen Berichiedenheiten unter den menschlichen Charafteren nicht so glücklich bearbeitet werden konnten als die reinen unvermischten Charaktere. Er schlug daher vor, nicht mehr die Charaktere, sondern die Stände auf die Buhne zu bringen, und wollte die Bearbeitung diefer zu dem befondern Geschäfte der "ernfthaften Romödie" machen. "Bisher, jagt er, ift in ber Komobie ber Charafter bas Sauptwerk gewesen, und ber Stand war nur etwas Bufälliges; nun aber muß ber Stand bas hauptwerk, und ber Charakter bas Bufällige werden. Mus dem Charafter zog man die ganze Intrigue; man suchte durchgängig die Umstände, in welchen er sich am besten äußert, und verband diese Umftande unter einander. Rünftig muß ber Stand, muffen die Bflichten, die Borteile, die Unbequemlichkeiten desfelben gur Grundlage des Werkes dienen. Diese Quelle scheint mir weit ergiebiger, von weit größerem Nuten als die Quelle der Charaftere. War der Charafter nur ein wenig übertrieben, fo konnte der Zuschauer ju fich selbst fagen: bas bin ich nicht. Das aber kann er unmöglich leugnen, baß ber Stand, ben man spielt, sein Stand ist; seine Pflichten kann er unmöglich verkennen. Er muß das, was er hört, notwendig auf fich anwenden."

4. Bas Palissot hierwieder erinnert 1), ist nicht ohne Grund. Er leugnet es, daß die Natur so arm an ursprünglichen Charakteren sei, daß sie die komischen Dichter bereits sollten erschöpft haben. Molière sah noch genug neue Charaktere vor sich und glaubte kaum den allerkleinsten Teil von denen behandelt zu haben, die er behandeln könne. Die Stelle, in welcher er verschiedene derselben in der Geschwindigkeit entwirft 2), ist so merkwürdig als lehrreich, indem sie

<sup>3. — 1)</sup> S. bie Unterrebungen hinter bem "Natürlichen Sohne." (L. 4. — 1) In seinen "Petites lettres sur de grands philosophes," Lettr. II (L.) — 2) In bem Gelegenheitöstücke "L'Impromptu de Versailles," worin Molière seine Gegner lächerlich machte, die er sich durch seine "Franenschule" zugezogen hatte. Es heißt darin u. a.: "Glaubst du, daß er (Molière) in seinen Lustspielen schon alle Lächerlichkeiten der menschlichen Natur erschöpft hat, und könnte er nicht, ohne die Hosteise zu verlassen, noch wenigstens zwanzig Charaktere vorsühren, die er noch gar nicht berührt hat? Hat er z. B. nicht noch die Leute, welche sich innige Freundschaft schwören und, wenn sie sich kaum den Rücken gedreht, sich am liedsten zerreißen möchten? Hat er nicht jene maßlosen Anbeter, jene dummen Schmeichler, die ihr Lob mit keinem Salze würzen und benjenigen Übesteit erregen, die sie anhören? Hat er nicht die gemeinen Hössinge der Gunst, die niederträchtigen Anbeter des Reichtums, die uns im Glück Weihrauch streuen und geht's uns schlecht, uns mit Füßen treten? Hat er nicht jene ewig unzusriedenen Hössinge, jene unnüßen und unbequemen Ausbringlinge, deren ganze Dienste darin bestehen, daß sie lästig

184 XIX. 5.

vermuten läßt, daß der "Misanthrop" schwerlich sein Non plus ultra in dem hohen Komischen dürfte geblieben sein, wenn er länger gelebt hätte. Balissot selbst ift nicht unglücklich, einige neue Charaktere von seiner eignen Bemerkung beizufügen: den dummen Mäcen mit seinen kriechenden Alienten, den Mann an seiner unrechten Stelle, den Argsliftigen, dessen außgekünstelte Anschläge immer gegen die Einfalt eines treuherzigen Biedermanns scheitern, den Scheinphilosophen, den Sonderling, den Destouches versehlt habe 3), den Heuchler mit gesellschaftslichen Tugenden, da der Religionsheuchler ziemlich aus der Mode sei. Das sind wahrlich nicht gemeine Aussichten, die sich einem Auge, das gut in die Ferne trägt, dis ins llnendliche erweitern. Da ist noch Ernte genug für die wenigen Schnitter, die sich daran wagen dürfen!

Und wenn auch, sagt Palissot, der komischen Charaftere wirklich so wenig, und diese wenigen wirklich alle schon bearbeitet wären, würden die Stände denn dieser Verlegenheit abhelsen? Man wähle einmal einen, z. B. den Stand des Richters. Werde ich ihm denn, dem Richter, nicht einen Charafter geben mussen? Wird er nicht traurig oder lustig, ernsthaft oder leichtsinnig, leutselig oder stürmisch sein mussen Wird es nicht bloß dieser Charafter sein, der ihn aus der Klasse metaphysischer Abstratte ) heraushebt und eine wirkliche Person aus ihm macht? Wird nicht folglich die Grundlage der Intrigue und die Moral des Stücks wiederum auf dem Charafter beruhn? Wird nicht folglich wiederum der Stand nur das Zufälzlige sein?

5. Zwar könnte Diderot hierauf antworten: Freisich muß die Person, welche ich mit dem Stande bekleide, auch ihren individuellen moralischen Charakter haben; aber ich will, daß es ein solcher sein soll, der mit den Pflichten und Verhältnissen des Standes nicht streitet, sondern auß beste harmoniert. Also, wenn diese Person ein Richter ist, so steht es mir nicht frei, ob ich ihn ernsthaft oder leichtssinnig, leutselig oder stürmisch machen will; er nuß notwendig ernsthaft und leutselig sein, und jedesmal es in dem Grade sein, den das vorhabende Geschäft ersordert.

Dieses, sage ich, könnte Diberot antworten; aber zugleich hätte er sich einer andern Klippe genähert, nämlich der Klippe der volls sommenen Charaktere. Die Personen seiner Stände würden nie etwas anders thun, als was sie nach Pslicht und Gewissen thun müßten; sie würden handeln, völlig wie es im Buche steht. Erwarten wir das in der Komödie? Können dergleichen Vorstellungen anziehend genug werden? Wird der Nuten, den wir davon hoffen dürfen, groß genug sein, daß es sich der Mühe verlohnt, eine neue Gattung dafür seftzusehen und für diese eine eigene Dichtkunst zu schreiben?

fallen, und die Lohn dafür verlangen, daß sie den Fürsten zehn Jahre lang auf Schritt und Tritt versolgten?" u. s. w. (Übers. von Cosad.) — 3) In seinem Lustspiel "L'homme singulier." — 4) d. i. außer der Ersahrung liesgender Begrissmenschen.

Die Klippe der vollkommenen Charaktere scheint mir Diderot überhaupt nicht genug erfundigt zu haben. In feinen Studen fteuert er ziemlich gerade darauf los, und in seinen fritischen Seekarten findet sich durchaus keine Warnung davor. Bielmehr finden sich Dinge darin, die den Lauf nach ihr hin zu lenken raten. Man erinnere sich nur, was er bei Belegenheit des Kontrafts unter den Charafteren "Die zwei kontrastierten von den "Brüdern" des Terenz fagt 1). Bater barin find mit fo gleicher Starte gezeichnet, daß man bem feinsten Kunftrichter Trop bieten kann, die Hauptperson zu nennen, ob es Micio oder ob es Demea sein soll. Fällt er sein Urteil vor dem letten Auftritte, fo durfte er leicht mit Erstaunen mahrnehmen. daß ber, den er ganzer fünf Aufzüge hindurch für einen verständigen Mann gehalten hat, nichts als ein Rarr ift, und daß der, den er für einen Narren gehalten hat, wohl gar der verständige Mann sein Man follte zu Anfange bes fünften Aufzuges biefes Dramas fast sagen, der Berfasser sei durch den beschwerlichen Kontrast gezwungen worden, seinen Zweck fahren zu laffen und das ganze Interesse des Studs umzukehren. Was ist aber daraus geworden? Diefes, daß man gar nicht mehr weiß, für wen man fich intereffieren Bom Anfange her ift man für ben Micio, gegen ben Demea gewesen, und am Ende ift man für feinen von beiben. Beinahe follte man einen dritten Bater verlangen, der das Mittel zwischen diesen zwei Personen hielte und zeigte, worin sie beide fehlten."

Nicht ich! Ich verbitte mir ihn sehr, diesen britten Bater, es sei in dem nämlichen Stude oder auch allein. Welcher Bater glaubt nicht zu wissen, wie ein Bater sein soll? Auf dem rechten Wege dunten wir uns alle; wir verlangen nur, dann und wann vor den

Abwegen zu beiden Seiten gewarnt zu werden.

6. Diderot hat recht; es ist besser, wenn die Charaktere bloß verschieden, als wenn sie kontrastiert sind. Kontrastierte Charaktere sind minder natürlich und vernehren den romantischen Anstrich, an dem es den dramatischen Begebenheiten so schon selten sehlt. Für eine Gesellschaft im gemeinen Leben, wo sich der Kontrast der Charaktere so abstechend zeigt, als ihn der komische Dichter verlangt, werden sich immer tausend sinden, wo sie weiter nichts als verschieden sind. Sehr richtig! Aber ist ein Charakter, der sich immer genau in dem graden Gleise hält, das ihm Bernunft und Tugend vorschreiben, nicht eine noch seltenere Erscheinung? Bon zwanzig Gesellschaften im gemeinen Leben werden eher zehn sein, in welchen man Väter sindet, die bei Erziehung ihrer Kinder völlig entgegengessette Bege einschlagen, als eine, die den wahren Bater ausweisen könnte. Und dieser wahre Vater ist noch dazu immer der nämliche, ist nur ein einziger, da der Abweichungen von ihm unendlich sind.

<sup>5. — 1)</sup> In bem "Discours sur la poésie dramatique" (Bgl. oben 1. Anm. 2). Über bie "Brüber" bes Terenz vgl. XVI. 1. Anm. 1.

Folglich werden die Stude, die ben mahren Bater ins Spiel bringen, nicht allein jedes für sich unnatürlicher, sondern auch unter einander einförmiger fein, als es die fein fonnen, welche Bater von verschiedenen Grundfagen einführen. Auch ift es gewiß, daß die Charaftere, welche in ruhigen Gesellschaften bloß verschieden scheinen, sich von felbft fontraftieren, fobald ein ftreitendes Intereffe fie in Bewegung Ja, es ift natürlich, daß fie fich fobann beeifern, noch weiter von einander entfernt zu icheinen, als fie wirklich find. Der Lebhafte wird Feuer und Flamme gegen den, der ihm zu lau fich zu betragen scheint; und der Laue wird falt wie Gis, um jenen so viel Übereilungen begeben zu laffen, als ihm nur immer nüplich fein fönnen.

- 7. "Die komische Gattung, fagt Diberot ferner 1), hat Arten, und die tragische hat Individua. Ich will mich erklären. Held einer Tragodie ist ber und ber Mensch; es ist Regulus ober Brutus ober Cato und fouft fein anderer. Die vornehmfte Perfon einer Komodie hingegen muß eine große Anzahl von Menschen vor-Babe man ihr von ungefähr eine jo eigene Physiognomie, daß ihr nur ein einziges Individuum ahnlich mare, fo murbe die Romodie wieder in ihre Rindheit gurudtreten."
- Zuerst muß ich bemerken, daß Diderot seine Affertion') ohne allen Beweiß gelassen hat. Er muß fie für eine Wahrheit angesehen haben, die tein Mensch in Zweifel ziehen werde, noch konne, die man nur denken dürfe, um ihren Grund zugleich mit zu benken. Und follte er den wohl gar in den wahren Namen der tragischen Berfonen gefunden haben? Weil diese Achilles und Alexander und Cato und Augustus heißen, und Achilles, Alexander, Cato, Augustus wirkliche einzelne Personen gewesen sind, sollte er wohl daraus ge= ichlossen haben, daß sonach alles, was der Dichter in der Tragodie fie sprechen und handeln läßt, auch nur diesen einzelnen so genannten Berfonen und feinem in der Belt zugleich mit muffe zufommen fonnen? Kast icheint es so.
- Aber diesen Frrtum hatte Aristoteles ichon vor zweitausend Jahren widerlegt und auf die ihr entgegenstehende Wahrheit den wesentlichen Unterschied zwischen der Geschichte und Boesie sowie den größern Ruten ber lettern vor der erstern gegründet. Auch hatte er es auf eine so einleuchtende Art gethan, daß ich nur seine Worte anführen darf, um feine geringe Berwunderung zu erwecken, wie in einer jo offenbaren Sache ein Diderot nicht gleicher Meinung mit ihm sein tonne.

"Aus diesen also, sagt Aristoteles 1), nachdem er die wesentlichen Eigenschaften ber poetischen Fabel festgesett, aus diesen also erhellt

<sup>7. — 1)</sup> Ju ben "Entretiens". 8. — 1) Affertion (frd.) — Behauptung. 9. — 1) Poetik c. 9. 1—7. —

flar. daß des Dichters Wert nicht ift, ju erzählen, was geschehen, fondern zu erzählen, von welcher Beschaffenheit das Geschehene, und was nach der Bahricheinlichkeit oder Notwendigkeit dabei möglich ge-Denn Geschichtschreiber und Dichter unterscheiden fich nicht durch die gebundene oder ungebundene Rede; indem man die Bucher des Serodotus in gebundene Rede bringen tann, und fie barum boch nichts weniger in gebundener Rcbe eine Geschichte sein werden, als sie es in ungebundener maren. Sondern darin unterscheiden fie sich, daß jener erzählt, was geschehen, diefer aber, von welcher Beichaffenheit das Geschehene gewesen. Daher ist benn auch die Poesie philosophischer und nütlicher als die Geschichte. Denn die Boesie geht mehr auf das Allgemeine, und die Geschichte auf das Besondere. Das Allgemeine aber ift, wie so ober so ein Mann nach der Bahrscheinzichkeit oder Notwendigkeit sprechen oder handeln murde; als worauf die Dichtfunst bei Erteilung der Namen sieht. Das Besonbere hingegen ist 2), was Alcibiades gethan ober gelitten hat. der Komödie nun hat sich dieses schon ganz offenbar gezeigt; denn wenn die Fabel nach der Wahrscheinlichfeit abgefaßt ift, legt man die etwanigen Ramen sonach bei, und macht es nicht wie die jambischen Dichter 3), die bei dem Ginzelnen bleiben. Bei der Tragodie aber hält man sich an die schon vorhandenen Namen, aus Ursache, weil das Mögliche glaubwürdig ist und wir nicht möglich glauben, was nie geschehen, ba hingegen, mas geschehen, offenbar möglich sein muß, weil es nicht geschehen wäre, wenn es nicht möglich wäre. Und doch sind auch in den Tragödien, in einigen nur ein oder zwei bekannte Namen, und die übrigen sind erdichtet; in einigen auch gar keiner, so wie in der "Blume" 4) des Agathon. Denn in diefem Stude find Sandlungen und Namen gleich erdichtet, und boch gefällt es barum nichts weniger."

In dieser Stelle, die ich nach meiner eigenen Übersetzung anführe, mit welcher ich so genau bei den Worten geblieben bin als möglich, sind verschiedene Dinge, welche von den Auslegern, die ich noch zu Rate ziehen können, entweder gar nicht oder falsch verstanden worden. Was davon hier zur Sache gehört, muß ich mitnehmen.

10. a. Das ist unwidersprechlich, daß Aristoteles schlechterdings feinen Unterschied zwischen den Personen der Tragödie und Komödie in Ansehung ihrer Allgemeinheit macht. Die einen sowohl als die andern, und selbst die Personen der Epopöe nicht ausgeschlossen, alle Personen der poetischen Nachahmung ohne Unterschied sollen sprechen und handeln, nicht wie es ihnen einzig und allein zukommen

<sup>9. — 2)</sup> Ergänze: zum Beispiel. — 3) Zu den jambischen Dichtern Griechenlands, die polemische und satirische Gedichte in jambischem Bersmaß schrieben, gehören: Archischus (um 7(0 v. Ch.), Simonides (ein jüngerer Zeitgenosse des vorigen) und Hipponax (um 540 v. Ch.). — 4) Bon dieser Tragödie ist nichts erhalten.

fünnte, sondern sowie ein jeder von ihrer Beschaffenheit in den nämslichen Umständen sprechen oder handeln würde und müßte. In diesem xxIddou, in dieser Allgemeinheit liegt allein der Grund, warum die Poesie philosophischer und folglich lehrreicher ist als die Geschichte; und wenn es wahr ist, daß derzenige komische Dichter, welcher seinen Personen so eigene Physiognomieen geben wollte, daß ihnen nur ein einziges Individuum in der Welt ähnlich wäre, die Komödie, wie Diderot sagt, wiederum in ihre Kindheit zurücsehen würde: so ist es auch ebenso wahr, daß derzenige tragische Dichter, welcher nur den und den Menschen, nur den Casar, nur den Cato, nach allen den Gigentümlichseiten, die wir von ihnen wissen, vorstellen wollte, ohne zugleich zu zeigen, wie alle diese Eigentümlichseiten mit dem Charafter des Cäsar und Cato zusammenhangen, der ihnen mit mehrernkann gemein sein, daß, sage ich, dieser die Tragödie entkräften und zur Geschichte erniedrigen würde.

b. Aber Aristoteles sagt auch, daß die Boesie auf dieses Allgemeine der Personen mit den Namen, die sie ihnen erteile, ziele; welches sich besonders bei der Komödie deutlich gezeigt habe. Und dieses ist es, was die Ausleger dem Aristoteles nachzusagen sich begnügt, im geringsten aber nicht erläutert haben. Bohl aber haben verschiedene sich so darüber ausgedrückt, daß man flar sieht, sie müssen entweder nichts oder etwas ganz Falsches dabei gedacht haben. Die Frage ist: wie sieht die Poesie, wenn sie ihren Versonen Namen erteilt, auf das Allgemeine dieser Personen? und wie ist diese ihre Rücksicht auf das Allgemeine der Person, besonders

bei der Komödie, schon längst sichtbar gewesen?

Ohne weitere Umichweife: es geschah jo, wie ich nun sagen Die Komödie gab ihren Berfonen Namen, welche, vermöge will. ihrer grammatischen Ableitung und Zusammensetzung ober auch son= ftigen Bedeutung die Bedeutung, die Beschaffenheit dieser Berfon ausdrückten: mit einem Worte, sie gab ihnen rebende Namen, Ramen, die man nur hören durfte, um jogleich zu wissen, von welcher Art die fein wurden, die fie führen. Ich will eine Stelle des Donatus hierüber anziehen. Nomina personarum, sagt er bei Belegenheit ber ersten Beile in dem ersten Aufzuge der "Brüder," in comoediis dumtaxat habere debent rationem et etymologiam. Etenim absurdum est, comicum aperte argumentum confingere vel nomen personae incongruum dare vel officium quod sit a nomine diversum. Hinc servus fidelis Parmeno<sup>1</sup>), infidelis vel Syrus vel Geta<sup>2</sup>), miles Thraso<sup>3</sup>) vel Polemon 4), juvenis Pamphilus 5), matrona Myrrhina 6) et puer ab adore 7) Storax, vel a ludo et a gesticulatione Circus; et item similia-

<sup>10.</sup> c. — 1) Bon παραμένω, bleibe treu. — 2) Die Sprier galten als ein verschmittes Bolf, die Geten waren rohe Barbaren. — 3) Gr. Θράσων, der Kühne. — 4) Gr. Πολέμων, der Krieger. — 8) Gr. Πιάμφιλος, allen lieb od. alle liebend. — 6) Gr. Μυδόίνη, Myrte — 7) Gr. Στύραξ (eig. der Strauch oder Baum, der das Gummiharz giebt, bann) der Dustige, Wohlstiechende. —

In quibus summum poetae vitium est, si quid e contrario repugnans contrarium diversumque protulerit, nisi per ἀντίφρασιν <sup>8</sup>) nomen imposuerit joculariter, ut Misargyrides <sup>9</sup>) in Plauto dicitur trapezita. Ber sich durch noch mehr Beispiele hiervon überzeugen will, der darf nur die Namen bei dem Plautus und Terenz untersuchen. Da ihre Stücke alle aus dem Griechischen genommen sind, so sind auch die Namen ihrer Personen griechischen Ursprungs und haben der Etymologie nach immer eine Beziehung auf den Stand, auf die Dentungsart oder auf sonst etwas, was diese Personen mit mehrern gemein haben können; wenn wir schon solche Etymologie nicht immer klar und sicher angeben können.

Ich will mich bei einer so bekannten Sache nicht verweilen; aber wundern muß ich mich, wie die Ansleger des Aristoteles sich ihrer gleichwohl da nicht erinnern können, wo Aristoteles so unwider= sprechlich auf sie verweist. Denn was kann nunmehr wahrer, was kann klarer sein, als was der Philosoph von der Rücksicht fagt, welche die Boefie bei Erteilung ber Namen auf das Allgemeine nimmt? Bas tann unleugbarer fein, als daß fich biefe Rudficht bei der Romödie besonders längst offenbar gezeigt habe? Bon ihrem erften Ur= sprunge an, das ift, sobald fich die jambifchen Dichter von dem Besondern zu dem Allgemeinen erhoben, sobald aus der beleidigenden Satire die unterrichtende Komödie entstand, suchte man jenes Allgemeine durch die Namen selbst anzudeuten. Der großsprecherische feige Solbat hieß nicht wie dieser ober jener Anführer aus diesem ober jenem Stamme; er hieß "Phrgopolinices", Hauptmann "Maner= brecher". Der elende Schmaroper, der diesem um das Maul ging, hieß nicht wie ein gewiffer armer Schluder in ber Stadt; er hieß "Artotrogus", "Brodenschröter". Der Jüngling, welcher durch seinen Aufwand, besonders auf Pferde, ben Bater in Schulben feste, hieß nicht, wie der Sohn dieses oder jenes edlen Burgers; er hieß "Phi= dippides", Junter "Sparroß".

e. Man könnte einwenden, daß dergleichen bedeutende Namen wohl nur eine Erfindung der neuern griechischen Komödie 1) sein dürften, deren Dichtern es ernstlich verboten war, sich wahrer Namen zu bedienen; daß aber Aristoteles diese neuere Komödie nicht gekannt

<sup>10.</sup> c. — <sup>8</sup>) b. i. burch eine widersprechende Benennung. — <sup>9</sup>) Μισαργυρίδης, Silberseind (in ber Mostellaria bes Plautus).

e. — ') Die ältere attische Komödie, hauptsächlich vertreten durch Aristophanes (um 410), hatte die uneingeschränkteste Freiheit, sich über öffentliche Angelegenheiten und Personen auszusprechen. Die mittlere attische Komödie (400—338) wandte sich nicht mehr gegen den Staat und seine Leiter, sondern gegen unbedeutende Philosophen, Redner u. d. 31.; zu ihr gehörten u. a. Antiphanes und Eubulus. Noch zahmer und spiesbürgerlicher war die im Alexandrinschen Zeitalter blühende neuere Komödie, welche die Charakterzeichnung der gewöhnlichen menschlichen Schwächen und Gebrechen zum Gegenstande ihrer heiteren Darskellung machte; vertreten ist bieselbe durch Menander, Diphilus und Philemon. —

habe und folglich bei seinen Regeln keine Rücksicht auf sie nehmen fönnen 2). Aber das Lettere ist ebenso falsch, als falsch es ift, daß die ältere griechische Komödie sich nur wahrer Ramen bedient habe. Selbst in denjenigen Studen, deren vornehmste, einzige Absicht es war, eine vornehme befannte Perfon lächerlich und verhaft zu machen, waren außer dem mahren Ramen diefer Perfon die übrigen fast alle erdichtet, und mit Beziehung auf ihren Stand und Charafter erdichtet. Ja, die wahren Namen selbst, kann man sagen, giugen nicht selten mehr auf das Allgemeine als das Einzelne. Unter dem Namen Sotrates wollte Aristophanes nicht den einzeln Sofrates, sondern alle Sophisten, die sich mit Erziehung junger Leute bemeugten, lächerlich und verdächtig machen 3). Der gefährliche Sophist überhaupt war fein Gegenstand, und er nannte diesen nur Sofrates, weil Sofrates als ein folder verschrieen war. Daber eine Menge Buge, die auf den Sofrates nicht paßten; so daß Sofrates in dem Theater getroft aufstehen und sich ber Vergleichung preisgeben konnte 4). sehr verkennt man das Wesen der Komödie, wenn man diese nicht treffende Züge für nichts als mutwillige Berleumdungen erflärt und sie durchaus dafür nicht erkennen will, was sie doch sind, für Erweis terungen des einzeln Charafters, für Erhebungen des Berfönlichen jum Allgemeinen!

Hier ließe sich von dem Gebrauche der wahren Namen in der griechischen Komödie überhaupt verschiedenes sagen, was von den Gelehrten so genau noch nicht auseinandergesett worden, als es wohl verdiente. Es ließe sich anmerken, daß dieser Gebrauch keineswegs in der ältern griechischen Komödie allgemein gewesen, daß sich nur der und jener Dichter gelegentlich desselben erkühnt, daß er folglich nicht als ein unterscheidendes Merkmal dieser Epoche der Komödie zu betrachten. Es ließe sich zeigen, daß als er endlich durch ausdrückliche Gesetz untersagt war hoch noch immer gewisse Personen von dem Schutz dieser Gesetz entweder namentlich ausgeschlossen waren oder doch stillschweigend für ausgeschlossen gehalten wurden. Doch ich muß mich nicht aus einer Ausschweifung in die andere verlieren.

e. — ?) Aristoteles starb 321 v. Ch., hat also die neuere Komödie wohl gekannt, wenn er auch in der "Ethik an seinen Sohn Nikomachus" zunächst nur an die mittlere zu benken scheint. — 3) In den 423 ausgeführten "Wolsken". Der Athener Strepsiades, von Schuldklagen bedrängt, will die neue Redekunst erlernen, um sich aus der Verlegenheit zu ziehen; da er selbst aber nicht gescheit genug dazu ist, schiät er seinen verzogenen Sohn Kheidippides. der dicht gescheit zu ziehen; da er selbst aber die dahr das Leben eines vornehmen Schlemmers gesührt hat, in die Schule des Sokrates. Dier lernt er die neue Erziehungsweize so gut, daß er sich an seinem eigenen Vater vergreift und demselben auch noch klar macht, daß er das Recht dazu habe. In äußerster Wut darüber zündet Strepsiades das Haus des Sokrates an, damit er und seine Brut zugleich verderbe. — 4) So berichtet Alian (3. Kahrh. n. Ch.) in den "variae historiae" II. 13—3) Dieses Gesch wurde im J. 404 durch Lamachus, einen der dreißig Tyrannen, ersassen und dadurch verboten, die politischen Verhältnisse auf der Bühne darzustellen, sebende Personen mit Namennennung einzusühren oder durch Wassen kenntlich zu machen.

Ich will nur noch die Anwendung auf die wahren Namen der Tragödie machen. So wie der Aristophanische Sokrates nicht ben einzeln Mann dieses Ramens vorstellte, noch vorstellen sollte; Fio wie dieses versonifierte 1) Fdeal einer eiteln und gefährlichen Schulweisheit nur barum den Namen Sofrates befam, weil Sofrates als ein jolder Täuscher und Verführer zum Teil befannt war2), zum Teil noch befannter werden follte; fowie blog ber Begriff von Stand und Charafter, den man mit dem Ramen Sofrates verband und noch naber verbinden follte, den Dichter in der Wahl des Ramens bestimmte: so ist auch bloß der Begriff des Charakters, den wir mit ben Namen Regulus, Cato, Brutus zu verbinden gewohnt find, die Ursache, warum der tragische Dichter seinen Personen diese Namen Er führt einen Regulus, einen Brutus auf, nicht um uns mit ben wirklichen Begegniffen biefer Manner bekannt zu machen, nicht um das Gedächtnis derfelben zu erneuern, sondern um uns mit jolden Begegniffen zu unterhalten, die Männern von ihrem Charafter überhaupt begegnen können und muffen. Nun ist zwar wahr, daß wir diefen ihren Charafter aus ihren wirklichen Begegniffen abstrahiert haben; es folgt aber doch daraus nicht, daß uns auch ihr Charafter wieder auf ihre Begegnisse zurücksühren musse 3); er kann uns nicht felten weit fürzer, weit natürlicher auf ganz andere bringen, mit welchen jene wirkliche weiter nichts gemein haben, als baß fie mit ihnen aus einer Quelle, aber auf unzuverfolgenden Umwegen und über Erdftriche hergefloffen sind, welche ihre Lanterfeit verdorben haben. In biesem Falle wird ber Boet jene erfundene ben wirklichen schlechterdings vorziehen, aber den Personen noch immer die wahren Ramen laffen. Und zwar aus einer doppelten Urfache: einmal, weil wir schon gewohnt find, bei diesen Namen einen Charafter zu denken, wie er ihn in seiner Allgemeinheit zeigt; zweitens, weil wirklichen Namen auch wirkliche Begebenheiten anzuhängen scheinen, und alles, was einmal geschehen, glaubwürdiger ist, als was nicht geschehen. Die erste dieser Ursachen fließt aus der Berbindung der Aristotelischen Begriffe überhaupt; sie liegt zum Grunde, und Aristoteles hatte nicht nötig, sich umständlicher bei ihr zu verweilen, wohl aber bei der zweiten, als einer von anderwärts noch dazu kommenden Ursache. Doch diese liegt jett außer meinem Wege, und die Ausleger insgesamt haben fie weniger migverstanden als jene.

12. Nun also auf die Behauptung des Diderot zurückzukommen. Wenn ich die Lehre des Aristoteles richtig erklärt zu haben glauben darf, so darf ich auch glauben, durch meine Erklärung bewiesen zu haben, daß die Sache selbst unmöglich anders sein kann, als sie Aristoteles lehrt. Die Charaktere der Tragödie mussen ebenso allges

<sup>11. — 1)</sup> Bgl. X. A. 7. Unm. 2. — 2) L. will natürlich nicht sagen, baß Sofrates ein Täuscher und Berführer war, sondern daß er dafür gehalten wurde — 3) Bgl. XIV. 4.

mein sein als die Charaftere der Komödie. Der Unterschied, den Diderot behauptet, ist falsch; oder Diderot muß unter der Allgemeinsheit eines Charafters ganz etwas anders verstehen, als Aristoteles darunter verstand.

Und warum könnte das letztere nicht sein? Finde ich doch noch einen andern, nicht minder trefflichen Aunstrüchter, der sich sast ebenso ausdrückt als Diderot, fast ebenso geradezu dem Aristoteles zu widersprechen scheint, und gleichwohl imgrunde so wenig widerspricht, daß ich ihn vielmehr unter allen Kunstrichtern für denjenigen erkennen muß, der noch das meiste Licht über dieser Materie verbreitet hat.

Es ist dieses der englische Kommentator der Horazischen "Dichtkunst", Hurd, ein Schriftsteller aus derjenigen Klasse, die durch Übersetzungen bei uns immer am spätesten bekannt werden. Hurd erklärt sich so !): der tragische Charafter müsse zwar partikular oder weniger allgemein sein als der komische, d. i. er müsse die Art, zu welcher er gehöre, weniger vorstellig machen; gleichwohl aber müsse das Wenige, was man von ihm zu zeigen für gut sinde, nach dem Allgemeinen entworsen sein, welches Aristoteles sordere.

Und nun ware die Frage, ob Diderot sich auch so verstanden wissen wolle. Warum nicht, wenn ihm daran gelegen wäre, sich nirgends in Widerspruch mit dem Aristoteles sinden zu lassen? Mir wenigstens, dem daran gelegen ist, daß zwei denkende Köpfe von der nänlichen Sache nicht Ja und Nein sagen, könnte es erlaubt sein, ihm diese Ausseugung unterzuschieden, ihm diese Ausseucht zu leihen.

13. Aber lieber von dieser Ausstlucht jelbst ein Wort! Mich dünkt, es ist eine Ausstlucht und ist auch keine. Denn das Bort "allgemein" wird offenbar darin in einer doppelten und ganz versichiedenen Bedeutung genommen. Die eine, in welcher es Hurd und Diderot von dem tragischen Charakter verneinen, ist nicht die nämzliche, in welcher es Hurd von ihm bejaht. Freilich beruht eben hierauf die Ausstlucht; aber wie, wenn die eine die andere schlechters dings ausschlösse?

In der ersten Bedeutung heißt ein allgemeiner Charafter ein solcher, in welchem man das, was man an mehrern oder allen Individuis bemerkt hat, zusammennimmt, es heißt mit einem Borte, ein überladener Charafter; es ist mehr die personissierte!) Idee eines Charafters als eine charafterisierte Person. In der andern Bedeutung aber heißt ein allgemeiner Charafter ein solcher, in welchem man von dem, was an mehrern oder allen Individuis bemerkt worden, einen gewissen Durchschnitt, eine mittlere Proportion angenommen, es heißt mit einem Borte ein gewöhnlich er Charafter, nicht zwar insofern der Charafter selbst, sondern nur insofern der Grad, das Maß derselben gewöhnlich ist.

13. — 1) Bgl. oben 11. Anm. 1. —

<sup>12. — 1)</sup> In ber bem Kommentar beigefügten Abhandlung über bie verschiedenen Gebiete bes Dramas.

Hurd hat vollfommen recht, das xxvolov des Aristoteles von der Allgemeinheit in der zweiten Bedeutung zu erklären. Aber wenn denn nun Aristoteles diese Allgemeinheit ebensowohl von den komissichen als tragischen Charakteren erfordert, wie ist es möglich, daß der nämliche Charakter zugleich auch jene Allgemeinheit haben kann? Wie ist es möglich, daß er zugleich überladen und gewöhnlich sein kann? Und gesetzt auch, er ließe sich noch gar wohl in einem Individuo gedenken, und man habe Beispiele, daß er sich wirklich in mehrern Menschen ebenso stark, ebenso ununterbrochen geäußert habe, würde er demungeachtet nicht auch noch viel ungewöhnlicher sein, als jene Allgemeinheit des Aristoteles zu sein erlaubt?

Das ist die Schwierigkeit! — Ich erinnere hier meine Leser, daß diese Blätter nichts weniger als ein dramatisches System enthalten sollen. Ich bin also nicht verpflichtet, alle die Schwierigkeiten aufzulösen, die ich mache. Weine Gedanken mögen immer sich weniger zu verbinden, ja wohl gar sich zu widersprechen scheinen; wenn es denn nur Gedanken sind, bei welchen sie Stoff finden, selbst zu denken.

Hier will ich nichts als Fermenta cognitionis 2) ausstreuen.

## XX. Spilog.

[Stüd 101—104.]

1. Hundertunderstes bis viertes? — Ich hatte mir vorgenommen, den Jahrgang dieser Blätter nur aus hundert Stücken bestehen zu lassen. Zwei und fünfzig Wochen und die Woche zwei
Stück geben zwar allerdings hundert und viere. Aber warum sollte
unter allen Tagewerkern dem einzigen wöchentlichen Schriftsteller kein Feiertag zu statten kommen? Und in dem ganzen Jahre nur vier ist
ja so wenig!

Doch Dodslen und Kompagnie ') haben dem Publiko in meinem Namen ausdrücklich hundert und vier Stück versprochen. Ich werbe

die guten Leute schon nicht zu Lügnern machen muffen.

Die Frage ift nur: wie fange ich es am besten an? Der Zeug<sup>2</sup>) ist schon verschnitten; ich werde einstlicken oder recken mussen. Aber das klingt so stümpermäßig. Mir fällt ein, was mir gleich hätte einfallen sollen: die Gewohnheit der Schauspieler, auf ihre Hauptsvorstellung ein kleines Nachspiel solgen zu lassen. Das Nachspiel kann handeln, wovon es will, und braucht mit dem Borhergehenden

<sup>13. — 2)</sup> Fermenta cognitionis, Anlaß gum Rachbeufen (eig. Sauersteig ber Erfenntnis).

<sup>1. — 1)</sup> Unter dieser bloß angenommenen Firma erschien der in Leipzig herausgegebene Rachdruck. Bgl. Einl. 3. — 2) Jett gewöhnlicher: bas Zeug. —

nicht in der geringsten Verbindung zu stehen. So ein Nachspiel dann mag die Blätter nun füllen, die ich mir ganz ersparen wollte.

2. Erst ein Wort von mir selbst! Denn warum sollte nicht auch ein Nachspiel einen Prolog haben dürfen, der sich mit einem "Poeta, cum primum animum ad scribendum appulit" 1). ansinge?

Als vor Jahr und Tag einige gute Leute hier den Einfall bekamen, einen Bersuch zu machen, ob nicht für das deutsche Theater
sich etwas mehr thun lasse, als unter der Berwaltung eines sogenannten Prinzipals\*) geschehen könne, so weiß ich nicht, wie man
auf mich dabei siel und sich träumen ließ, daß ich bei diesem Unternehmen wohl nüglich sein könnte? Ich stand eben am Markte und
war müßig; niemand wollte mich dingen, ohne Zweisel, weil mich
niemand zu brauchen wußte, dis gerade auf diese Freunde! — Noch
sind mir in meinem Leben alle Beschäftigungen sehr gleichgültig gewesen; ich habe mich nie zu einer gedrungen ober nur erboten; aber
auch die geringfügigste nicht von der Hand gewiesen, zu der ich mich
aus einer Art von Prädilektion erlesen zu seins) glauben konnte.

Ob ich zur Aufnahme bes hiesigen Theaters konkurrieren wolle? darauf war also leicht geantwortet. Alle Bedenklichkeiten waren nur die, ob ich es könne? und wie ich es am besten könne?

3. Ich bin weder Schauspieler noch Dichter.

Man erweist mir zwar manchmal die Ehre, mich für den letztern zu erkennen. Aber nur, weil man mich verkennt. Aus einigen bramatischen Bersuchen, die ich gewagt habe, sollte man nicht fo freigebig folgern. Nicht jeder, der den Binsel in die Sand nimmt und Farben verquistet 1), ist ein Maler. Die ältesten von jenen Versuchen find in den Jahren hingeschrieben, in welchen man Luft und Leichtig= feit so gern für Genie hält. Was in den neuerern Erträgliches ift, bavon bin ich mir fehr bewußt, daß ich es einzig und allein ber Kritik zu verdanken habe. Ich fühle die lebendige Quelle nicht in mir, die durch eigene Rraft fich emporarbeitet, durch eigene Rraft in fo reichen, fo frischen, fo reinen Strahlen aufschießt; ich muß alles durch Drudwert und Röhren aus mir herauf preffen. Ich wurde fo arm, fo falt, fo furzsichtig fein, wenn ich nicht einigermaßen gelernt hätte, fremde Schäpe bescheiden zu borgen, an fremdem Feuer mich zu wärmen und durch die Gläser der Runft mein Ange zu stärken. Ich bin daher immer beschämt ober verdrießlich geworden, wenn ich zum Nachteil der Kritik etwas las ober hörte 2). Sie foll das Genie erstiden; und ich schmeichelte mir, etwas von ihr zu erhalten, was bem Benie fehr nahe kommt. Ich bin ein Lahmer, ben eine Schmahschrift auf die Krücke unmöglich erbauen kann.

Doch freilich, wie die Krücke dem Lahmen wohl hilft, sich von einem Orte zum andern zu bewegen, aber ihn nicht zum Läufer

<sup>2. — 1)</sup> Mit biesen Worten beginnt ber Prolog ber "Andria" bes Terenz. — 2) Bgl. Einst. 1. Anm. — 3) Acc. m. d. Inst. Bgl. Einst. 11. Anm. 3. — 1) verquisten = verberben. — 2) Bgl. XVII. A. 3. —

machen kann, so auch die Aritik. Wenn ich mit ihrer Hulfe etwas zustande bringe, welches besser ist, als einer von meinen Talenten ohne Aritik machen würde, so kostet es mich so viel Zeit, ich nuß von andern Geschäften so frei, von unwillkürlichen Zerstreuungen so ununterbrochen sein, ich nuß meine ganze Belesenheit so gegenwärtig haben, ich muß bei jedem Schritte alle Bemerkungen, die ich jemals über Sitten und Leidenschaften gemacht, so ruhig durchlausen können, daß zu einem Arbeiter, der ein Theater mit Nenigkeiten unterhalten soll, niemand in der Welt ungeschickter sein kann als ich.

Was Golboni<sup>3</sup>) für das italienische Theater that, der es in einem Jahre mit dreizehn neuen Stücken bereicherte, das muß ich für das deutsche zu thun folglich bleiben lassen. Ja, das würde ich bleiben lassen, wenn ich es auch könnte. Ich bin mißtrauisch gegen alle erste Gebanken. Denn ich denke doch immer, daß die ersten Gesdanken die ersten sind, und daß das Beste auch nicht einmal in allen Suppen obenauf zu schwimmen pslegt. Meine ersten Gedanken sind gewiß kein Haar besser als jedermanns erste Gedanken, und mit jeders

manns Bedanken bleibt man am flügsten zu Bause 4).

4. Endlich fiel man darauf, selbst das, was mich zu einem so langsamen, oder, wie es meinen rüstigern Freunden scheint, so faulen Arbeiter macht, selbst das an mir nuben zu wollen: die Kritik. Und

fo entsprang die Idee zu diesem Blatte.

Sie gefiel mir, diese Idee. Sie erinnerte mich an die Didas- kalien 1) der Griechen, d. i. an die kurzen Nachrichten, dergleichen selbst Aristoteles von den Stücken der griechischen Bühne zu schreiben der Mühe wert gehalten. Sie erinnerte mich, vor langer Zeit eins mal über den grundgelehrten Casaubonus bei mir gelacht zu haben, der sich aus wahrer Hochachtung für das Solide in den Wissenschaften einbildete, daß es dem Aristoteles vornehmlich um die Berichtigung der Chronologie dei seinen Didaskalien zu thun gewesen 2). Wahrshaftig, es wäre auch eine ewige Schande für den Aristoteles, wenn er sich mehr um den poetischen Wert der Stücke, mehr um ihren Einsluß auf die Sitten, mehr um die Bildung des Geschmacks darin

<sup>3. — 3)</sup> Siehe die Biogr. Not — 4) Zu dieser Selbsttritit vgl. die Borte Göthes: Lessing wollte den Titel eines Genies ablehnen, aber seine dauernden Birkungen zeugen gegen ihn. (Unterredungen mit Edermann III. S. 229.)

<sup>4. — &#</sup>x27;) Didaskalien, urspr. Taseln, auf die bei einem seenischen Wettstampf die um den Preis sich bewerbenden Dichter, ihre Stücke, der Sieger nebst dem gerade regierenden Archonten u. dgl. verzeichnet wurden. Später machte man von diesen Taseln Abschriften, sammelte dieselben und legte diese Sammlung mit Bemerkungen, Erläuterungen und Untersuchungen über die betreffenden Stücke in besonderen Schriften nieder. Bon diesen griech. Didastalien sind keine erhalten. Die Kömer entlehnten aber diesen Gebrauch von den Griechen, und so giebt es noch Didaskalien zum Terenz; siehe unten. — 2) In den Bemerkungen zu dem von ihm herausgegebenen röm. Schriftseller Athenäus. —

196 XX. 5.

bekümmert hätte als um die Olympiade, als um das Jahr der Olym= piade, als um die Namen der Archonten, unter welchen sie zuerst

aufgeführt worden!

Ich war schon willens, das Blatt selbst "Hamburgische Didaskalien" zu nennen. Aber der Titel klang mir allzufremd, und nun ift es mir sehr lieb, daß ich ihm diesen vorgezogen habe. Was ich in eine "Dramaturgie" bringen ober nicht bringen wollte, bas ftanb bei mir. Aber wie eine Didastalie aussehen muffe, glaubten bie Gelehrten zu wiffen, wenn es auch nur aus ben noch vorhandenen Didastalien des Terenz wäre, die eben diefer Cafaubonus breviter et eleganter scriptas nennt. Ich hatte weber Lust, meine Didaskalien fo turg, noch fo elegant ju ichreiben; und unserc jestlebende Cafauboni wurden die Ropfe trefflich geschüttelt haben, wenn fie gefunden hatten, wie felten ich irgend eines chronologischen Umstandes gebente, ber künftig einmal, wenn Millionen anderer Bücher verloren gegangen wären, auf irgend ein historisches Faktum einiges Licht werfen konnte. In welchem Jahre Ludwigs des Bierzehnten oder Ludwigs des Fünfzehnten, ob zu Baris oder zu Bersailles, ob in Gegenwart der Bringen vom Geblüte oder nicht der Bringen vom Geblüte dieses ober jenes französische Meisterstud zuerst aufgeführt worden, das wurden fie bei mir gefucht und zu ihrem großen Erstaunen nicht ge= funden haben.

Was sonst biese Blätter werden sollten, darüber habe ich mich in der Ankundigung erklärt; was sie wirklich geworden, das werden meine Leser wissen. Nicht völlig das, wozu ich sie zu machen versprach; etwas anderes, aber doch, dent' ich, nichts Schlechteres.

"Sie follten jeden Schritt begleiten, den die Runft, sowohl des

Dichters, als bes Schauspielers hier thun wurden 8)."

Die lettere Balfte bin ich fehr bald überdruffig geworden. Wir haben Schauspieler, aber feine Schauspielfunft. Wenn es vor alters eine folche Kunft gegeben hat, so haben wir sie nicht mehr. fie ift verloren, fie muß gang von neuem wieder erfunden werden. Allgemeines Geschwäße darüber hat man in verschiedenen Sprachen genug, aber fpecielle, von jedermann erfannte, mit Deutlichfeit und Pracifion abgefaßte Regeln, nach welchen der Tadel oder das Lob des Afteurs in einem besondern Falle zu bestimmen sei, deren wußte ich kaum zwei oder drei. Daher kommt es, daß alles Rafonnement über diese Materie immer fo schwankend und vieldeutig scheint, daß es eben kein Bunder ift, wenn der Schauspieler, der nichts als eine glückliche Routine hat, sich auf alle Weise dadurch beleidigt findet. Gelobt wird er sich nie genng, getabelt aber allezeit viel zu viel glauben; ja, öfters wird er gar nicht einmal wiffen, ob man ihn tadeln ober loben wollen. Überhaupt hat man die Anmerkung ichon längst gemacht, daß die Empfindlichkeit der Künstler in Unsehung der

<sup>4. — 3)</sup> Bgl. "Anfündigung" 3.

Kritik in eben dem Verhältnisse steigt, in welchem die Gewißheit und Deutlichkeit und Menge der Grundsätze ihrer Künste abnimmt. — So viel zu meiner, und selbst zu deren Entschuldigung, ohne die ich

mich nicht zu entschuldigen hätte 1).

Aber die erstere Balfte meines Bersprechens? Bei biefer ift freilich bas hier zur Zeit noch nicht fehr in Betrachtung gekommen, - und wie hatte es auch fonnen? Die Schranken find noch taum geöffnet, und man wollte die Wettläufer lieber ichon bei dem Ziele sehn, bei einem Ziele, das ihnen alle Augenblicke immer weiter und weiter hinausgesteckt wird. Wenn das Bublifum fragt : mas ift denn nun geschehen? und mit einem höhnischen "Nichts" sich felbst ant= wortet, fo frage ich wiederum: und was hat denn das Bublitum aethan, damit etwas geschehen fonnte? Auch nichts, ja noch etwas Schlimmers als nichts. Nicht genug, daß es das Werk nicht allein nicht befördert, es hat ihm nicht einmal feinen naturlichen Lauf gelaffen. - Über den gutherzigen Ginfall, den Deutschen ein National= theater zu verschaffen, da wir Deutsche noch feine Nation sind! 3ch rede nicht von der politischen Berfaffung, sondern blog von dem fitt-Faft follte man jagen, diefer fei, feinen eigenen lichen Charafter. haben zu wollen. Wir sind noch immer die geschwornen Nachahmer alles Ausländischen, besonders noch immer die unterthänigen Bewunderer der nie genug bewunderten Frangojen; alles mas uns von jen= seit dem Rheine kommt, ist schon, reizend, allerliebst, gottlich; lieber verleugnen wir Gesicht und Gehör, als daß wir es anders finden sollten; lieber wollen wir Plumpheit für Ungezwungenheit, Frechheit für Brazie, Brimaffe für Ausbrud, ein Geflingle von Reimen für Boefie, Gebeule für Mufit uns einreden laffen, als im geringften an ber Superiorität zweifeln, welche diefes liebenswürdige Bolt, diefes erste Bolt in der Welt, wie es sich jelbst fehr bescheiden zu nennen pflegt, in allem, was gut und schön und erhaben und anständig ist, von dem gerechten Schicksale zu feinem Anteile erhalten hat. -

Doch dieser Locus communis ist so abgedroschen, und die nähere Anwendung desselben könnte leicht so bitter werden, daß ich lieber davon abbreche.

7. Ich war also genötigt, anstatt der Schritte, welche die Kunst des dramatischen Dichters hier wirklich könnte gethan haben, mich bei denen zu verweilen, die sie vorläufig thun mußte, um so dann mit eins ihre Bahn mit desto schnellern und größern zu durchslaufen. Es waren die Schritte, welche ein Irrender zurückgehen muß, um auf den rechten Weg zu gelangen und sein Ziel gerade in das Auge zu bekommen.

Seines Fleißes darf sich jedermann rühmen: ich glaube, die dramatische Dichtkunst studiert zu haben, sie mehr studiert zu haben als zwanzig, die sie ausguben. Auch habe ich sie soweit ausgeübt,

<sup>5. — 1)</sup> Bal. VII. 3. Anm. 3. X. B. 4. und Einl. 3.

198

als es nötig ist, um mitsprechen zu burfen; benn ich weiß wohl, sowie der Maler sich von niemanden gern tadeln läßt, der den Pinsel ganz und gar nicht zu führen weiß, so auch der Dichter. Ich habe es wenigstens versucht, was er bewerktelligen muß, und kann von dem, was ich selbst nicht zu machen vermag, doch urteilen, ob es sich machen läßt. Ich verlange auch nur eine Stimme unter uns, wo so mancher sich eine anmaßt, der, wenn er nicht dem oder jenem Alusländer nachplaudern gelernt hätte, stummer sein würde als ein Fisch.

Aber man fann ftudieren, und fich tief in ben Frrtum binein-Bas mich also versichert, daß mir bergleichen nicht begegnet fei, daß ich das Befen der bramatischen Dichtkunft nicht vertenne, ift diefes, daß ich es vollfommen fo erfenne, wie es Ariftoteles aus den ungabligen Deisterftuden der griechischen Buhne Ich babe von dem Entstehen, von der Grundlage abitrahiert hat. ber Dichtkunft diefes Philosophen meine eigenen Gedanken, die ich bier ohne Weitläufigkeit nicht äußern konnte. Indes steh' ich nicht an zu befennen (und follte ich in diesen erleuchteten Beiten auch darüber ausgelacht werden), daß ich sie für ein ebenso unfehlbares Wert halte, als die Elemente des Euflides') nur immer find. Ihre Grundfage find ebenfo mahr und gewiß, nur freilich nicht fo faglich, und daher mehr der Chitane ausgesett als alles, mas biefe Besonders getraue ich mir von der Tragodie, als über die uns die Zeit fo ziemlich alles baraus gonnen wollen, unwidersprechlich zu beweisen, daß fie sich von der Richtschnur des Aristoteles feinen Schritt entfernen fann, ohne sich ebenso weit von ihrer Bollkommenheit zu entfernen.

Nach dieser Überzeugung nahm ich mir vor, einige der berühmtesten Muster der französischen Bühne aussührlich zu beurteilen. Denn diese Bühne soll ganz nach den Regeln des Aristoteles gebildet sein; und besonders hat man uns Deutsche bereden wollen, daß sie nur durch diese Regeln die Stuse der Vollkommenheit erreicht habe, auf welcher sie die Bühnen aller neuern Volker so weit unter sich erblicke. Wir haben das auch lange so sest geglaubt, daß bei unsern Dichtern den Franzosen nachahmen ebenso viel gewesen ist als nach den Regeln der Alten arbeiten.

Indes konnte das Bornrteil nicht ewig gegen unser Gefühl bestehen. Dieses ward glücklicherweise durch einige englische Stücke aus seinem Schlummer erweckt, und wir machten endlich die Erfahrung, daß die Tragödie noch einer ganz andern Wirkung fähig sei, als ihr Corneille und Racine zu erteilen vermocht. Aber geblendet von diesem plötzlichen Strahle der Wahrheit, prallten wir gegen den Rand eines andern Abgrundes zurück. Den englischen Stücken sehlten zu augenscheinlich gewisse Regeln, mit welchen uns die französischen so bekannt gemacht hatten. Was schloß man daraus? Dieses: daß

<sup>7. — 1)</sup> Bgl. Biogr. Not. —

sich auch ohne diese Regeln der Zweck der Tragödie erreichen lasse, ja daß diese Regeln wohl gar schuld sein könnten, wenn man ihn

weniger erreiche 2).

Und das hätte noch hingehen mögen! — Aber mit diesen Regeln fing man an, alle Regeln zu vermengen, und es überhaupt für Bestanterei zu erklären, dem Genie vorzuschreiben, was es thun und was es nicht thun müsse. Kurz, wir waren auf dem Punkte, uns alle Erfahrungen der vergangenen Zeit mutwillig zu verscherzen, und von den Dichtern lieber zu verlangen, daß jeder die Kunst aufs neue

für sich erfinden folle.

8. Ich wäre eitel genug, mir einiges Berdienst um unser Theater beizumessen, wenn ich glauben bürste, das einzige Mittel getroffen zu haben, diese Gärung des Geschmacks zu hemmen. Darauf losgearsbeitet zu haben, darf ich mir wenigstens schmeicheln, indem ich mir nichts angelegener sein lassen, als den Wahn von der Regelmäßigkeit der französischen Bühne zu bestreiten. Gerade keine Nation hat die Regeln des alten Dramas mehr verkannt als die Franzosen. Einige beiläusige Bemerkungen, die sie über die schicklichste äußere Einrichtung des Dramas dei dem Aristoteles fanden, haben sie für das Wesentliche angenommen, und das Wesentliche durch allerlei Einschränkungen und Deutungen dafür so entkrästet, daß notwendig nichts anders als Werke daraus entstehen konnten, die weit unter der höchsten Wirkung blieben, auf welche der Philosoph seine Regeln kalkuliert hatte.

Ich wage es, hier eine Außerung zu thun, man mag fie doch nehmen, wofür man will! — Man nenne mir das Stück des großen Corneille, welches ich nicht besser machen wollte. Was gilt die

Wette? —

Doch nein, ich wollte nicht gern, daß man diese Anßerung für Prahlerei nehmen könne. Man merke also wohl, was ich hinzu setze: Ich werde es zuverlässig besser machen, und doch lange kein Corneille sein, und doch lange kein Weisterstück gemacht haben. Ich werde es zuverlässig besser machen, und mir doch wenig darauf einbilden dürsen. Ich werde nichts gethan haben, als was jedermann thun kann, der so sest an den Aristoteles glaubt wie ich.

Eine Tonne für unsere kritische Walfische 1)! Ich freue mich im voraus, wie trefflich sie damit spielen werden. Sie ist einzig und allein für sie ausgeworfen; besonders für den kleinen Walfisch 2) in

bem Salzwasser 3) zu Halle! —

<sup>7. — 2)</sup> Siehe Einl. 12. 8. — 1) Nach der Erzählung, daß die Walfischfänger den Walfischen Tonnen zum Spielen hinwersen, um ihre Ausmerksamkeit abzulenken und sie dadurch um so besser zu sangen. — 2) L. denkt an den bereits XVII. A. 3 (Anm. 2) erwähnten Haller Rezensenten, einen Anondmus, der seine Artikel mit Stl. bezeichnete. — 3) Salzwasser, Anspielung auf die Haller Salinen.

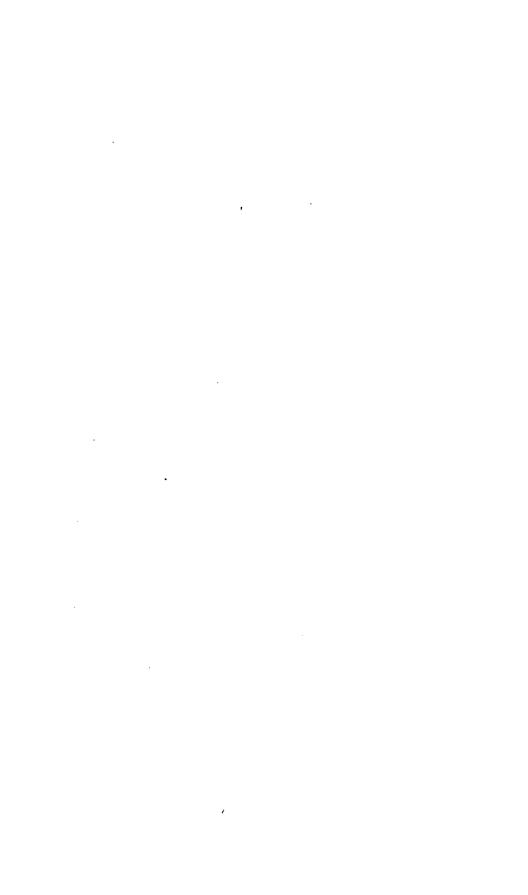

## Anhang.

## Biographische Notizen.

Abami Leonardo, it. Kritifer und Geschichtschreiber, 1690—1719. S. D. XV. B. 1.

Michnlus, ber alteste ber brei Beroen der griechischen Tragodie, geb. um 525, ftarb zu Gela in Sizilien 456. Bon seinen Dramen sind sieben er-halten: "Die Perser", "Der gefes-selte Prometheus", "Die Sieben gegen Theben", "Die Orestie", eine Trilogie bestehend aus bem "Ugamemnon", ben "Choephoren" und ben "Eumeniden", endlich "die Schuß-flebenden". H. D. XVII. B. 2. Agathon, griech. Tragöbiendichter

und jungerer Beitgenoffe des Guri-

pides. XIX. 9.

Apollodorus, griech. Grammatifer u. Mythograph aus bem 2 Jahrh. n. Ch. Bon feinen zahlreichen Schriften ift nur erhalten feine "Bibliothet", eine Bufammenftellung ber Mythen von ben altesten Beiten bis auf Theseus. H. D. XV. A. 1. Appianus aus Alexandria, rom. Ge-

schichtschreiber aus dem 2. Jahrh. n. Chr. Seine Geschichte Roms bis auf Augustus, in griech. Sprache geichrieben, zählte urfpr. 24 Bucher, ift aber nur teilweise erhalten; bas 11. Buch behandelt bie fprische und

parthische Geschichte. S. D. XIII. 2. Ariftophanes, der hauptvertreter ber älteren attischen Romodie und der geistreichste Komödiendichter des gangen Altertume, 455-387. Die von ihm noch erhaltenen elf Stude ind: "Die Acharner", "Die Kitter", "Die Wolken", "Die Welpen", "Der Friede", "Die Bögel", "Lysistrate", "Die Thesmophoriazusen", "Die Frösche", "Die Efflessausen", "Piustos". H. D. XIX. 10. e. Aristoteles, neben Blato der berühmtefte griech. Philosoph, geb. zu Stagira 384 v. Chr., geft. 322. Er ift der Stifter ber peripatetischen Schule und Begründer der wichtigften Zweige ber Philosophie; auch war er ber erfte, welcher die Naturwissenschaften in shstematischem Zusammenhange behandelte. Seine von L. oftmals angezogene Schrift "Uber bie Dichtfunst" (17eqi nointings) ist um 330 verfaßt, aber unvollständig auf uns gefommen; in den erhaltenen Bar-tieen handelt A. über die Boefie überhaupt und über die Tragodie und das Epos insbesondere. Mit ber Tragodie beschäftigen fich cap. 6-22; biefelben handeln über bas Wesen der Tragodie (c. 6), die Bestandteile der Trag. überhaupt (c. 7), die Fabel (c. 7—18), die Charakterdarstellung (c. 15), die Gedan= tenbildung (c. 19) und ben fprachlichen Ausdruck (c. 19-22). (Uberjegung von Dr. Friedr. Uberweg, 2. Aufl. Leipzig 1881.) H. D. VI. B. 3, IX. 2. gegen Ende, XIII. 8, XV. A. 2. B. 9 a, XVI. 1, XVII. B. 2, XVIII. A. 5. ff. (über bas Besen ber Tragobie), XIX 9. ff. (Die allgemeinen Charaftere in ber Tragodie und Komodie), XX. 4.7. 8.

Banks John, engl. Dramendichter, ftarb um 1706; "Der Graf von Effer ober ber ungludliche Bunftling" war die lette seiner (7) Tragodien. Ş. D. XI.

Becelli Julius Cafar, it. Dichter, Herausgeber der Werke Maffeis, 1683—175.). H. D. XV. B. 9. d. Bernini Giovanni Lorenzo, it. Baumeifter, Bildhauer und Maler 1598

-1680; er war neben Francesco Borromini ber hauptmeister bes Barocftiles; seine Richtung war (in ber Baufunft wie) in der Plaftif eine der wahren Schönheit entfrembete, bem Befcmade bes finnlichen Reig und Bomp verlangenden Beitaltere frohnende. S. D. I. B. 13.

Boileau Despréaux Nifolas, frang. Dichter und Schriftfteller, 1636--1711, wurde burch seine "Art poetique" (1674) lange Beit ber Gesetzgeber ber Dichttunft. Schrieb außerbem Satiren, Spifteln u. a. m. H. D. XV. B. 6. Bouhours Dominique, franz. Zesuit, 1628—1702. H. A. XVIII. D. 5. Boyer Claube, Wobe, gest. 1698, Anders Bowers Brown Brown Sp.

ichrieb mehrere Dramen. S. D. XI. A.

Calprenede Claudius Balther be Coftes de, frang. Offizier und tonigl. Rammerherr, ftarb 1663; schrieb mehrere Dramen. B. D. XI A., В. З.

Cafanbonus Sfat, einer der gelehr= teften Philologen und Theologen feiner Beit, geb. 1559 zu Benf, Bibliothefar in Baris, lebte bann in London und ftarb zu Liffabon 1614. 5. D. XX. 4.

Cibber Colley, engl. Luftspielbichter u. Schauspieler, 1671-1757; er bearbeitete mehrere frang. Dramen für die englische Bühne, u. a. Bol-

taires "Zaire". H. D. IV. 2.
Corneille Pierre, geb. zu Rouen
1606, gest. zu Paris 1684. Bgl.
Einl. 7. H. D. XI. B. 2. a. ("Der Cib"), XIII. (Kritif ber "Rodos gune"), XV. B. 7. s. c. (liber die Cirkit den 2014 und des Detect Einheit ber Zeit und des Ortes), XVIII. B. 4 ff. (Erklärung ber tragischen Begriffe Furcht und Mit-leib), D. 7 ff. (Zusammenstellung ber Lehre C.s über bas Befen bes

Dramas), XX. 7. Corneille Thomas, frz. Dramenbichter und Gelehrter, 1625—1709 Unter feinen Dramen find bemerkenswert "Aliane" und "Le comte d'Essex"; größeres Berbienst als durch seine Dramen erwarb sich E. als Sprachsoricher. H. D. X. und XI.

Crebillon Profper Jolnot be, frang. Trauerspieldichter, 1674 — 1762.

Unter feinen Dramen fanden grö-Beren Beifall: "Joomencus", "Atreus und Thueftes", "Clettra". Witleib und Furcht (Schreden) fuchte er vor allem burch Musmalen bes Schred-lichen und Graufigen zu erregen. S. D. XVIII. A. 6.

Cronegt Joh. Friedr. Freiherr von, geb. 1731 ju Unsbach, ftarb 1758 als ansbach. Hofrat. Schrieb Luftfpiele und Tragodien, den von Ritolai und Mendelssohn 1757 mit dem Breife gefronten "Codrus" und "Olint und Sophronia". H. D. I.

Destouches Philippe Réricault, frg. Luftipielbichter und Mitglieb ber Atabemie, 1680—1754. Unter seinen Dramen find die namhafteften "Le philosophe marie", "Le glorieux", "Le dissipateur" und "L'homme singulier". S. D. VII. 1. VIII. 1.

Diderot Denis, einer ber bebeutenbsten und einflußreichsten Schriftsteller der fogenannten Aufflärungsperiode, geb. zu Langres 1713, geft. zu Paris 1784. Bon ihm rühren faft famtliche auf die Philosophie bezüglichen Artifel des epochemachenden Berfes "Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers" (Paris 1751-72, 28 Bbe ). Seine Runfttheorie, bag nicht die fogenannte schöne, fondern die wirkliche Natur das mahre Borbild der Kunft sei, hat er u. a. in ben Borreden zu feinen Dramen entwidelt. Bgl. Einl. 9. S. D. III. 2. 3., VIII. 3., XI. C. 3. und beson= bers XIX.

Diphilus, neben Menander und Philemon der Hauptvertreter der neuern attischen Komodie, blühte um die Zeit nach Weganders des Großen Tobe.

Donatus Alius, rom. Grammatifer aus dem 4. Jahrh. n. Chr., schrieb mehrere grammatische Werke und einen ausführlichen Kommentar zu ben Komödien bes Terenz. S. D.

XVI. 2. u. öfter, XIX. 10. c. Du Belloy (eig. Buyrette Pierre Laurent), franz. Schaufpieler und Dramendichter, Mitglied ber Atabemie, 1727-1775. B. D. VI.

Edhof Ronrad, ber eig. Begründer

ber beutschen Schauspielfunft, geb. 1720 zu Hamburg, spielte unter Schönemann, Adermann und Seyler, starb zu Gotha 1778. H. D. I. B. 2. 4. ff., VII. 3., X. B. 2.

Euflibes, griech. Gelehrter, lebte um 300 v. Chr. am Hofe bes Ptolesmäus Lagi zu Alexandria; er wurde burch seine "Elemente der reinen Mathematif" der Bater der Geometrie. H. D. XX. 7.

Euripides, ber jüngste der brei großen griech. Tragiter, geb. 480 v. Ch. auf Salamis am Tage der berühmten Seeschlacht, lebte zu Utthen, begab sich gegen Ende seines Lebens nach Magnesia in Thessalien und von dort nach Pella an den Hof des Königs Urchelaos von Makedonien; hier starb er im J. 407. Bon seinen Tramen sind erhalten: das Satyrspiel "Kytlops" und 17 Tragödien, unter anderen: "Medea", "Hippolytos", "Jon", "Die Phösnissen", "Der rasende Hertulus", "Iphigenia in Nulis", "Iphigenia in Tauris", "Die Backen". Bgl. H. B. 3, XI. C. 2, XIII. &XV. A. 2. 3. 4. u. öfter. (Bermutslicher Plan seines "Kresphontes".)

Favart Charles Simon, frz. Operus u. Luftspielbichter, 1710—1792. Bgl. Einl. 8. H. D. XIV. (Kritif ber "Rogelane".)

Garrid David, engl. Schauspieler und bramat. Dichter, 1716—1779; er erwarb sich ein großes Berdienst durch die Wiederbelebung des Geschmackes an Shakespears Dichtungen, der durch die französische Richtung verloren gegangen war. H. D. I. B. 1.

Gellert Christian Fürchtegott, geb. 1715 zu Hainichen bei Freiburg in Sachsen, hielt seit 1753 an der Leipziger Universität Borträge über Boesie, Beredsamkeit und Moral, 1751 außerord. Prosession, starb 1769. Unter seinen Dichtungen sind das Borzinglichste seine Fabeln und geistlichen Lieder, unbedeutend seine rüherenden (besser, unbedeutend seine rühespiele. H. D. IX. ("Die kranke Frau").

Golboni Carlo, ital. Luftspielbichter,

1707—1793; er schrieb an die 200 Stücke. H. D. XX. 3. Gottscheb Joh. Christoph, geb. 1700

Vottscheb Joh. Christoph, geb. 1700 zu Judithenkirch in Ostpreußen, studierte zu Königsberg, sloh 1724, weil er seines stattlichen Wuchses wegen in ein preuß. Regiment gesteckt zu werden sürchtete, nach Leipzäg, las hier seit 1725 über die Leidniz-Wolfsche Philosophie, wurde 1730 außerord. Prosessor der Koesie, 1734 ord. Prosessor des Liber seine Utetaphysik, starb 1766. Über seine litt. Thätigkeit vgl. Ginl. 5., H. D. V. 1. und XVIII D. 6.

Gottsche Frau Luife geb. Kulmus, geb. 1713 zu Danzig, seit 1735 Gottsches Gemahlin und "fleißige Gehülfin", gest. 1762. H. D. VII.

Graffigny Françoise be (geb. b'Apponcourt), frz. Schriftstellerin 1695—1758; schrieb außer zwei Dramen bie "Lettres d'une Péruvienne", worin sie als Rivalin ber "Lettres Persanzs" bes Montesquien auftrat. H. D. VII. und Sins. 9 (gegen Ende), VIII. 3.

Sebelin, frz. Geistlicher und Schriftsteller, 1604—1676. Schrieb u. a.
bie von L. angezogene "Pratique
du Theatre", in welcher Schrift er
mit pedantischer Grünblichteit seinen
Lesern ein richtiges Berständnis
bramat. Dichtkunst zu geben sucht.
H. D. XV. B. 7. a.

Henfel Friederite (geb. Spaarmann), geb. 1738 zu Dresben, seit 1757 Witglied ber Adermannschen Truppe, starb 1790 in Schleswig. H. D. I.

B. 9 ff., III. 1., VII. 3. Sogarth William, berühmter engl. Beichner, Maler und Kupferstecher 1697—1764. Im J. 1753 erschien seine "Berglieberung der Schönheit", worin er die Schlangenlinie als angenehmste Form für das Auge darstellte. In Deutschland wurde er besonders populär durch Lichtenbergs "Ausführliche Erklärung der Hogarthichen Kupferstiche" 1794. H. D. I. B. 8. a.

Soudar be la Motte Antoine, frz. Tragödien- u. Luftspielbichter, Witeglied ber Afademie, 1672—1731. Schrieb als Borreden zu seinen Tragödien mehrere "Discours sur la tragédie". H. D. VI. C. 2.

Sume David, berühmter engl. Bbilosoph und Geschichtschreiber, 1711 -1776; sein bedeutenostes gesch. Bert ift die "Geschichte Englands von Cafare Ginfall in Britanien bis zur Revolution des Jahres 1688" London 1755; beutsch Qued-linburg 1789. S. D. X. A. 2., XI. B. 1. Unm. 1. B. 2. f.

hurd Dr. Richard, engl. Schriftsteller, 1718—1808, gab außer theologischen und moralischen Werfen eine Musgabe ber Ars poetica bes Borag beraus mit einem Kommentar und einigen fritischen Abhandlungen. H. D. XIX. 12.

Snginus C. Julius, ein Freigelaf-fener bes Auguftus, Bibliothefar an ber palatinischen Bibliothet. Daß die Sammlung von "Fabeln", die unter seinem Namen geht, von ihm

herrühre, ift bloge Bermutung. S. D. XV. A. 1.

La Brupere Jean de, berühmter franz. Charafter- und Sittenschilderer, geb. 1645, Mitglied der Afabemie, ftarb 1696. Große Berühmtheit erlangten seine "Caractères" 1688, eine Schilberung von 386 (in der letten Ausgabe 1118) Cha-rafteren. H. D. XII. 2.

Löwen Frau, geb. Schönemann, Schauspielerin, geb. 1733, trat zuerft zu Schwerin auf und wirfte 1767-68 am Theater zu Hamburg; fie starb 1783 zu Rostock. H. D. VII. 3., X. B. 4., X. B. 4.

**M** affe i Francesco Scipione Marchese di, it. Dramatifer und Archäolog, 1675—1755. Schrieb außer der "Merope" unter anderen eine Beichichte seiner Baterstadt Berona. H. D. XV. (B.'s Kritit ber "Merope" und Q.'s Gegenfritif)

Marivang Bierre Carlet be Chamblain de, franz. Theaterdichter u. Romanichriftsteller, 1688-1765; er versuchte fich fruh in Intriguenftuden, welche die geheimften Bor-gange bes Bergens in einer gegierten, geschraubten und antithetisch zugespitten Art des Ausbrucks anaInfierten. Bgl. Ginl. 8. S. D. V. ("Les fausses confidences".)

Marmontel Jean François, frang. Schriftfteller 1723—1799; fcrieb u. a. die in mehrere Sprachen übertragenen "Contes moraux" Baris 1761, benen später noch die "Nouveaux contes moraux" folgten, ferner die an Paradogen reiche, Poétique française Paris 1763. S. D. III. 2., XIV. 1. ff.

Menanber, ber bebeutenbfte Dichter ber sogenannten neuen attischen Romödie, blühte um die Zeit nach bem Tobe Alexanders des Großen. Bon jeinen Stücken find nur wenige Bruchftude und die Bearbeitungen beg. Nachahmungen bes Plautus und Terenz erhalten. &. D. XVII. A. 2.

Molière (eig. Boquelin) Jean Bap= tiste, ber berühmteste franz. Lustiveldichter, 1622 — 1673. Seine Hauptwerfe: "Die Männerschule" (1661), "Die Frauenschule" (1662), "Der Wisanthrop" (1666), "Tartusse" (1667), "Der Geighals" (1668), "Die gelehrten Frauen" (1672), "Der eingebildete Kranke" (1673). Wgl. Einł. 8. H. D VIII. 1., XII.

3. b., XVI. 1. Möfer Juftus, namhafter Staats-mann, Geschichtschreiber und Bolfsschriftsteller, geb. zu Donabrud 1720, gest. 1794 als Geheimer Referent ber Regierung und Justizrat in seiner Baterstadt. Unter seinen Schriften haben bleibenden Wert feine "Donabrudifche Geschichte" (17:6), bie "Batriotischen Bhanta-sieen" (1774) und sein "Schreiben über deutsche Sprache und Litteratur", worin auch die gegen Gottscheb gerichtete Abhanblung "Har-letin, ober Berteibigung bes Gro-test-Romischen". H. D. V. 3.

Renber Friederife Raroline, Schauspielerin, geb. 1697, spielte in Bei-Benfels, Teitete 1727--1740 die Leipziger Bühne, folgte auf furze Beit einem Hufe nach Betersburg, tehrte bann wieber nach Leipzig gurud und ftarb 1760 in Dürftigfeit in der Nähe von Dresden. Bgl. Einl. 5. S. D. V. 1.

Baliffot, frang. Dramenbichter, 1730

—1814; burch seinen Spott über Rousseau zog er sich die Feindschaft Diberots zu, ben er nun seinerseits in seinen "Petites lettres sur de grands Philosophes" zum Gegenstanbe seiner Angriffe machte. XIX. 4 f

Bausanias, gricch. Schriftseller aus bem 2. Jahrh. n. Chr., schrieb eine "Beschreibung Griechenlands" in 10 Büchern mit besonderer Hervorhebung ber religiösen und fünstlichen Altertümer. H. D. XV. A. 1

Mltettümer. H. D. XV. A. 1.
Plautus T. Maccius, neben Terenz ber bebeutenbste röm. Komödienbichter, geb. zu Sassina in Umbrien, lebte zu Rom, starb 184 v. Chr.
Bon seinen Komödien sind 20 ershalten, u. a. "Aulularia", "Captivi", "Mostellaria", "Menacchmi", "Miles gloriosus", "Trinummus".
Bgl. H. D. I. C. 2., XIX. 10. c.

Plutarch, griech. Schriftsteller, Erzieher bes Hadrian, röm. Ronful und schließlich Statthalter in Achaja, 50—130 n. Ch.; schrieb eine Reihe von Schriften geschichtlichen, litterargeschichtlichen, politischen, philossophischen u. religiösen Inhalts; am bekanntesten sind seine Parallelbiographieen großer Männer. H. D. XVII. A. 2.

Bope Alexander, engl. Dichter, 1688
—1744. Schrieb n. a. "The rape of the lock" (Der Lockenraub) und bas Lehrgebicht "Essay of man" (Uber die Natur und Bestimmung des Menschen). Bon ihm rührt auch eine tressliche engl. Übersetzung bes homer. H. XVII. B. i.

**R**acine Jean, geb. zu La Ferté-Wilon 1639, geft. zu Paris 1699. Bgl. Einl. 7. H. D. XI. C. 1., XVIII. D. 6., XX. 7.

Rapin be Thonras Paul de, geb. 1661 zu Castres in Languedoc, lebte nach Aufhebung des Stilts von Ranstes im Auslande und starb 1707 zu Wesel, wo er eine "Geschichte Engslands bis zum Tode Karls 1." schrieb. H. D. X. A. 6. 7.

Regnard Jean François, frz. Lusts spielbichter, 1655—1709. Bon seinen Dramen haben sich "Der Spieler", "Der Zerstreute" und einige ander noch bis jest auf der Bühne ershalten. Bgl. Einl. 8. H. D. XII.

Romanus Karl Franz, geb. zu Leipzig 1731, starb als Wirkl. geheimer Kriegsrat zu Dresden 1787; schrieb mehrere Lustspiele, von denen u. a. "Die Brüder" 1761 im Druck ersichienen. H. D. XVII. u. XVII.

Rousseau Jean Jacques, neben Voltaire der einstlußreichste franz. Schriftsteller des 18. Jahrh., 1712—1778. Seine Hauptwerke: "Discours sur les arts et les sciences", "Contras social", "Julie ou la nouvelle Heloise", "Emile", "Consessions". H. D. XII. 3. b.

Saint Evremont Seigneur be, franz. Luftspieloichter und Gelehrter, 1613—1703; schrieb außer mehreren Luftspielen eine Reihe von Aufstan, geschichtlichen, litterarischen und philosophischen Juhalts. H. D. XVIII. D 4. a.

Schlegel Johann Elias, geb. 1718 au Meißen, gest. 1749 als Professor an ber Ritterakabemie zu Soröe; schrieb eine Tragöbie "Hermann" und mehrere Lustspiele. Er war vor Lessing ber erste, der auf Shakespear mit Berehrung hinzubeuten wagte. H. D. XII. 1.

Shakespear William, geb. 1564 zu Stratford, lebte als Schauspieler und Dichter in London; der Höhes punkt seiner Wirksamkeit und seines Kuhmes fällt in die Jahre 1595—1605; er starb in seiner Heinen Dramen mögen hier genannt werden: "Romeo und Julie", "Der Rausmann von Benedig", "Othello", "Hüus Casar", "Rönig Lear", "Macbeth", "Coriolan", "Rönig Hohan", "Vichard II", "Beinrich IV.", "Der Sommernachtstraum", "Wicas euch gefällt", "Wiel Lärm um nichts", "Wintermärchen". Bgl. H. D. I. B 11. (Hamlets Borschriften sür bie Schauspieler"), II. 5. ss. ("Verschriften schauspieler"), IV. 2. 3. ("Komeo und Inlie", "Othello", Shatespearsbersehung.), XVIII. A. 1. ss. ("Vethello"), XVIII. D. 4. b. (Die Desoration bei der Aussührung Shatespearscher Dramen).

Sophofles, der größte tragische

Dichter bes griech. Altertums, geb. 496 v. Ch., lebte zu Athen, starb 405. Bon seinen Dramen sind sieben erhalten, nämlich: "Untigme", "Eleftra", "König Öbipus", "Dipus auf Kolonos", "Liar", "Die Trachinizerinnen", "Bhilostet". Bgl. H. B. D. I. B. 3., XVIII. B. 1. nebst Anm. 3. und 4.

Zasso Torquato, geb. 1544 zu Sorrento, wurde 1565 nach Ferrara
berusen, trat 1572 in die Dienste
des Herzogs Alsons und starb nach
einer Reise von Widerwärtigkeiten
im J. 1595 zu Mom. Sein Hauptwert ist das Epos "Gerusalemme
liberata" (20 Ges.) 1581. H. D. I.
A. 2. ff.

Tempesta, Beiname bes holl. Malers Peter Molyn 1637—1701, ber burch seine Seesturmgemälbe berühnt geworben ist. H. D. I. B. 13. Doch könnte L. auch an ben ital. Schlachtenmaler Antonio Tem-

pesta (1556—1630) gebacht haben. Terentius B., röm. Lustspieldichter, geb. 185 v. Ch. zu Karthago, kan als Stlave nach Rom, erhielt aber die Freiheit u. lebte als Dichter im Berkehr mit den gebildetstien und bedeutendsten Männern Koms, er starb 159 auf einer Reise nach Griechenland. Bon seinen Komöbien sind erhalten: "Andria", "Gunuchus", "Seauton Timorumenos" (Selbstauäler), "Abelphi", "Hoechra" (Schwiegermutter) und "Bhormio". Ho. D. XVI. (Voltaire über die "Mbelphi"), XVII. (Die "Nbelphi" in der Bearbeitung des Komanus), XIX. 10. c.

Thefpis, ein Grieche aus ber Zeit bes Pisistratus, von Bebeutung für die Entwicklung ber dramat Poesie, da er in die zu Ehren des Gottes Bakchus gesungenen Chorlieder einen Schauspieler einsügte, der zu Ansang, in den Pausen oder am Schlusse beschorzesangs als Erzähler von Mythen oder Deldensagen auftrat, sich auch wohl mit dem Chore in Wechsselrede unterhielt. H. D. XIII. 8.

Thom jon James, engl Dichter 1700 —1748. Schrieb (außer einigen weniger bebeutenben Tragobien) bas beschreibenbe Gebicht "The Seasons"

(1726) in reimlosen Jamben, woburch bie beschreibende Dichtung ber Engländer einen großen Fortschitt zur Naturwahrheit machte. H. D. D. I. C. 2

Beiße Christian Felix aus Annaberg, 1726—1804, machte sich zuerst durch Lustspiele bekannt und schrieb dann eine Reihe von Dramen, ansangs in fünffüßigen Jamben, später in Brosa; Lessings strenge Aritik seines "Richard III." schreckte ihn vor weiteren Versuchen dieser Art zurück; große Popularität gewann er aber seitbem als Schriststeller sür die Kinderwelt durch seinen "Kinderseund". H. D. XVIII.

<sup>1)</sup> Boltoire ift ein Anagramm für Arouet I(e) j(eune).

## 11. Fragen zur Vermittlung des Berständnisses und - Aufgaben zur mundlichen oder schriftlichen Behandlung.

- 1. "Ank ünd igung". Welches war die Beranlassung zur Herausgabe ber H. und welches dementsprechend der Zwed berselben? (Bgl. Ginl. 1) Welche Stellung weist L. dem Publikum bei der Beurteilung der Aufführungen zu? Wie charakterisiert L. die beutsche Bühne seiner Zeit? Mit welchen Borten bezeichnet er die Aufgabe der H. D., und wie erläutert er dieselbe mit Rücksicht auf Dichter und Schauspieler? Wann wurde das Hamburger Theater eröffnet? Disposition.
- 2. Eronegks "Dlint und Sophronia". Welches ist der Inhalt bes dem Cronegksen Drama (bez. der Fortsetzung desselben) zum Grunde liegenden Stosses? Inwicfern ist Cronegk (bez. der Fortsetzer) von der Überlieserung abgewichen? Welche von diesen Abweichungen bezeichnet L. aus sachlichen oder künstlerischen Gründen als underechtigt? Welche Lehren giebt L. dem tragischen Dichter im allgemeinen, welche dem Dichter hrist. Trauerspiele insbesondere? Welche Eentenzen des Dramas geben L. zu einer Ausschillung Anlaß, und warum? Wie sollen überhaupt die einem Drama eingeslochtenen Sentenzen beschäffen sein? Was versteht man unter absoluter, was unter poetischer Wahrheit einer Sentenz? Welche Regeln giebt L. über den Vortrag von Sentenzen? Was meint L., wenn er sagt, ein Schauspieler könnet viel Empsindung haben, und doch keine zu haben scheinen? und wie kommt es, daß ein Schauspieler, ohne selbst eine Empsindung zu haben, doch eine solche zu haben schauspieler, ohne selbst eine Empsindung zu haben, doch eine solche zu haben schauspieler, ohne selbst eine Empsindung zu haben, doch eine solche zu haben schauspieler, ohne selbst eine Empsindung zu haben, doch eine solche zu haben schauspieler, ohne selbst eine Empsindung zu haben, doch eine solche zu haben schauspieler, ohne selbst eine Eentenz einmal mit Welassenden und Ruhe, und doch wieder mit Feuer und einer gewissen Bezeisterung gesprochen werden? Welchen Gestus verlangt L. beim Vortrag von Sentenzen, und warum? Wie wird diesen schauspielerin Western zu verstehen, und an welchem Beispiele werden die individualissernden Gesten zu verstehen, und an welchem Beispiele werden die individualissernden Gesten zu verstehen, und an welchem Beispiele werden die individualissernden Gesten zu verstehen zu der kehnen der Kollen Beschandlung des Charatters der Clorinde? Zu welchem Tadel giebt ihm die Behandlung des Charatters der Clorinde? Au welchem Tadel giebt Shakespears hamlet dem Schauspieler, und wie wird diese Kegel von Lerlauter, wie motiviert? Wie begründet L. die Anwendung e
- 3. Boltaires "Semiramis". Welche Vorzüge glaubt Boltaire bem französischen Drama vor bem der Alten zuerkennen zu dürfen? Mit welchen Gründen widerlegt L. Boltaires Behauptungen? In welcher Rüge der franz. Bühneneinrichtung stellt er sich auf die Seite B.s.? Durch welche Gründe sucht B. das Erscheinen eines Geistes auf der Bühne zu rechtfertigen? Wie widerlegt L. diese Rechtsertigung, und wie begründet er seinerseits die Berechzitigung des Erscheinens eines Geistes auf dem Theater? Inwiesern wird durch L.s Darlegung die Lehre von der poetischen Wahrheit erläutert? Welcherlei Unterschiede zeigt der Geist in Shakspears "Hamlet" von dem Geiste in Boltaires "Semiramis"? Inwiesern sieht L. den an letzter Stelle genannten Unterschied in der Denkungsart der beiden Dichter begründet? Was lehrt L. über diesenige Einrichtung einer bramatischen Fabel, wonach diese zur Ersläuterung und Bestätigung einer moralischen Wahrheit dienen kann? Warum bezeichnet L. die von K. in seiner "Semiramis" ausgestellte Sentenz als wenig erbaulich? Disposition.

- 4. Lessings "Wiß Sara Sampson". Warum ist es bem Wesen bes Dramas unangemessen, ben Text eines Stückes bei der Aussührung zu verkürzen? Was rühmt L. an der Darstellerin der Sara, und warum? Was versicht man unter einem bürgerlichen Tranerspiel? (Wie wird übershaupt das Tranerspiel seinem Inhalte nach eingeteilt?) Wer gilt als Bestründer des bürgerlichen Tranerspiels, und welches ist das erste deutsche bürg. Tranerspiel? Wie verteibigt L., wie Marmontel das bürg. Tr? Welche Fehler rügt Diderot an L.s. "Wiß Sara Sampson"? Was meint B. damit, wenn er sagt: "Es giebt auch notwendige Fehler"? Disposition.
- 5. Boltaires "Zarre". Welches ist ber Inhalt bes Boltaireschen Dramas? (Welches Drama L. läßt sich mit B. "Zarre" vergleichen, und inwiesern?) Aus welcher Beranlassung wurde die "Zare geschrieben? Welche beiden Dramen Shakespears hat B. zum Borbild gehabt? Juwiesern untersichen sich Zarre und Drosman von ihren Borbildern? Bon welchem beutschen Schriftsteller rührt die erste Übersetzung Shakespears? Wie beursteilten sein Zeitgenossen biese Übersetzung, wie L.? Disposition.
- 6. Marivang "Die falschen Bertraulichkeiten". Bas wissen wir von ber Geschichte bes harletins bis auf Gottsched Autodase? Belche Gründe haben die Gegner des harletin für seine Beseitigung vorgebracht? Bie sucht L. diese Gründe zu widerlegen? Ber hat schon vor L. die Berteidigung des harletin unternommen? Barum hat derselbe wohl in L. den Mann gesehen, der Einsicht genug besitz, dermaleinst der Lobredner des harletin zu werden? (Beachte die Zeit, wann M.3 Abhandlung erschien!) Disposition.
- 7. Du Bellons "Zelmire". Wie spricht sich L. über das Verhältnis des deutschen Publikums seiner Zeit zum Dichter aus, und wie begründet er seine Klage über dieses Verhältnis? Welcher Umstand gab ihm die nächste Veranlassung zu dieser Klage? Welches ist der Inhalt des von L. besprochenen Dramas? Warum hätte der französische Kritiker dieses drums lieber einen historischen Stoff behandelt gesehen? Mit welchen Eründen rechtsertigt L. den Dichter? Was lehrt Aristoteles über das Verhältnis des dram. Dichters zur Geschichte? Wie erläutert L. die Worte des Aristoteles? (Wie hat er sich schon II. 3. über das Verhältnis des Dichters zur Geschichte ausgeshrochen?) Warum giebt L. prosalichen Übersehungen poetischer Werke den Vorzug vor poetischen? (Inwiesern war dieser Vorzug zu L.s Zeit begründet, und warum würden wir jetzt poetische Übersehungen vorziehen?) Welchen Vorzug hat die griechische Sprache in metrischer Hinsicht vor anderen Sprachen? (Warum kann die deutsche Sprache der griechischen in dieser Veziehung näher kommen als die französsische?) Disposition.
- 8. "Cénie" ber Madame de Graffigny. Warum hat Frau Gottssched wohl "die Ehre, welche man durch Übersetzung oder auch Versetzung theatralischer Stücke erwerben könne, allezeit nur für sehr mittelmäßig geshalten"? Welche Verstöße hebt L. in der Übersetzung der Frau Gottsched hervor, und wie begründet er das Falsche der Übersetzung? (Was läßt sich aus den an zweiter Stelle gerügten Ungeschicktheiten über den Ton in der Familie des 18. Jahrhunderts schließen?) Was tadelt L. an der Darstellerin der Cenie? Welche Folge hatte dieser Tadel? Welches Lob spricht L. über den Spieler der Rolle Dorimonds aus? Disposition.
- 9. Voltaires "Nanine". Welche Meinung äußert L. über den Titel eines Dramas, und wie begründet er diese Meinung? (Bgl. XIII. 3.) Was versteht man unter einem rührenden Lustspiel? Welche Bedingung knüpft Boltaire an die Berechtigung der rührenden Lustspiele, und wie sucht er seine Forderung zu beweisen? Wie sucht L. ihn zu widerlegen? Was ist unter

einer "ernsthaften Komöbie" zu verstehen? (Zu welcher Gattung bes Lusts spiels gehört L.s "Minna von Barnhelm"?) Disposition.

- 10. Gellerts "Krante Frau". Belches Lob erteilt L. Gellert als Lustspielbichter? Woburch wird aber bieses Lob wieber eingeschränkt? Wozu bienen bie Bemerkungen, welche L. brei seiner "Bekanntinnen" machen läßt? (Welchen Dichtungen bankt Gellert seine Stellung in der Litteraturgeschichte?) Disposition.
- 11. "Der Graf von Esser" bes Thomas Corneille. Erste Aufführung. Was berichtet die Geschichte siber den Grafen von Esser? Welches sind die wesentlichsten Abweichungen von der geschichtlichen Überlieserung, die Th. Corneille in seinem Drama sich erlaubt hat? Welche dieser Abweichungen ersahren seitens Boltaires eine absprechende Kritit? Wie widerslegt L. Boltaires Kritit? Welche historischen Bersehen hat sich Boltaire selhst in seiner Kritit zu schuben kommen lassen? Welche Anwendung sindet L. Vehre über die dramatische Behandlung historischer Charaktere auf Elisabeth und Esser? Wie urteilt L. im übrigen über das Drama Corneilles? ——Barum sind es gewöhnlich schwächere Stück, in denen gute Schauspieler am vorteilhastesten erscheinen? Welche Anwendung sindet diese Wahrnehmung auf die Darstellung des Esser? Wie spricht sich L. über die Darstellung der Elisabeth überhaupt, wie insbesondere über die Darstellung der Hühne aus? Durch welche Gründe erweist er diese Darstellung als eine berechtigte? Disposition.
- 12. "Der Graf von Essey" bes Thomas Corneille. Zweite Ausstührung. Welches ist der Inhalt des Banksschen "Essey"? Inwiesern ist Banks von der geschichtlichen Überlieserung abgewichen? Welches sind die wesentlichsten Unterschiede in der Behanblung des geschichtlichen Stosses durch Banks und Corneille? Aus welchem Grunde rügt L die Geschichte mit dem Ringe, wie sie Banks vernut hat? Mit welchen Gründen verteibigt er die Ohrseige auf der Könner? Warum will L die Ohrseige aus der Komödie serngehalten wissen? Wie urteilt L über die Behandlung des Charakters des Essey in dem Banksschen Drama? wie über die Behandlung des Charakters der Essabeth? Zu welchen Bemerkungen über die Sprache des Dramas giebt ihm die Kolle der Elisabeth Anlaß? Aus welchen Gründen spricht sich Disposition.
- 13. "Der Zerstreute" von Regnard. Welche übertragene Bebeutung hat das Wort "zerstreut"? Seit wann hat das Wort diese Bebeutung, und wie hat es dieselbe wohl gewonnen? Welchen Grund hat L. dafür, daß das Lustipiel Regnards bei der zweiten Aufführung eine ganz andere Beurteilung ersahren hat als bei der ersten? Warum hat der franz Kritiser dieses Lustspiels in der Darstellung eines Zerstreuten keinen geeigneten Stoff für die Komödie sinden können? Mit welchen Gründen widerlegt L. die Ansicht des franz. Kritisers? Warum verwirft Koussen die Komödie? Mit welchen Gründen widerlegt L. den Korwurf Koussen die Komödie? Wit welchen Gründen widerlegt L. den Korwurf Koussen. Bas stellt L. überhaupt als die Aufgabe der Komödie hin, und wie erläutert er seine Ansicht darüber? Disposition.
- 14. Die "Robogune" bes Pierre Corneille. Bic begründet L. bie aussührliche Besprechung ber "Robogune"? Belches ist der Inhalt bes bem Drama zum Grunde liegenden Stoffes? Mit welchen Gründen motiviert Corneille die Bahl bes Titels "Robogune", und warum verwirft L. biese Gründe? Belches ist der Hauptgegenstand ber Lessingschen Abhandlung? Wie weist L. nach, daß der in der Geschichte gegebne Stoff ein günstiger

Borwurf für bramatische Behandlung sei? Worin sucht bas Genie, worin ber bloß ersindungsreiche Berstand seine Aufgabe bei der bramatischen Behandlung gegebener Stosse? Welche Anderungen nahm Corneille vor 1) bezüglich des Motives der Handlung, 2) bezüglich der Handlung selbst? Warnum war eine Anderung des gegebenen Stosses an und für sich erlaubt? Warnum aber tadelt L. die von Corneille getrossenn Anderungen? Wie behandelt das Genie, wie der bloß ersindungsreiche Verstand gegebene Stosse, die an innerer Unwahrscheinichseit oder an magerer Kürze leiden? Welche Erweiterung erstährt in der vorliegenden Abhandlung die von L. unter II. VI. und X. aufgesstellte Lehre von dem Verhältnis des dramatischen Dichters zur Geschichte? Disposition.

- 15. Favarts "Roxelane". Woher hat Favart den Stoff seines Lustspiels entnommen, und welches ist der wesentlichste Inhalt dieses Stosses? Warum bespricht L. zuerst die Erzählung Marmontels, devor er das Lustspiel Favarts behandelt? Was tadelt der französische Kritiker an der Erzählung Marmontels, und warum ist L. mit diesem Tadel einverstanden? Warum müssen dem Dichter die geschichtlichen Charaktere heilig sein? Inwiesern erscheint durch eine etwanige Anderung der Charaktere auch eine Beränderung der geschichtlichen Namen bedingt? Welche Forderung stellt L. an die dramatische Behandlung der Charaktere überhaupt? Was versteht L. unter übereinstimmung und Absicht in den Handlungen der Träger des Dramas? Inwiesern hat Marmontel gegen die Forderung L.s verstoßen, inwiesern Favart in seinem Drama diesen Fehler wieder gutgemacht? Wie denutz L. den Unterschied zwischen der Handlung der äsprischen Fadel und der Handlung des Dramas, um den Marmontel wegen dieses Verstoßes zu entschuldigen, den Favart aber wegen der von ihm getrossens Inderung zu soben? Welche Erweiterung erfährt in dieser Abhandlung die Lehre L.s von dem Verhältnis des dramatischen Dichters zur Geschichte? Disposition.
- haben ben dem Drama zum Grunde liegenden fagengeschichtlichen Stoff mehr oder weniger anssührlich überliesert? Welches ist der Inhalt der in der 184. Kabel des Hyginus erzählten Sage? Warum vermutete Massei, daß die Erzählung des Hyginus die Inhaltsangade des Euripidesschen "Aresphontes" seiner Barum glaubt L. dieser Bermutung des Massei beitreten zu öhrsen? (Wie läßt sich zeigen, daß sich in der Erzählung des Hyginus die Entwicklung einer dramatischen Handlung sinde? Bgl. XIV. 11. a.) Aus welchen Gründen scheint Massei in seinem Drama von der Überlieserung abgewichen zu sein? Welches ist der Inhalt des Masseischen Dramas? Wodurch wurde Voltaire wohl zu einer franz. Bearbeitung der "Merope" Masseis veraulaßt? Welche Gründe bestimmten ihn nach seinem Schreiben an Wassei, in seiner Bearbeitung von dem ital. Drama abzuweichen? Wie verhält sich zu biesem Schreiben die Kritit des de la Lindelle-Boltaire? Welche der von de la Lindelle-Voltaire dem Drama Masseis zur Last gelegten Vorwürse bezeichnet L. als nicht tressend, welche als unwahr? Welche dieser Vorwürse sezeichnet L. als nicht tressend, welche als unwahr? Welche dieser Vorwürse sezeichnet zu entkräften, weil sie seine Bearbeitung nicht minder tressen abstial. Original? Welche anderen Vorwürse erweist L. als eden solche, die auch dem Drama Voltaires zur Last gelegt werden müssen: a. mit Rücksicht auf die Einheit des Ortes und der Jeit; d. mit Hücksicht auf die sensichter zu das desen vorwürse zechnit des Ortes und der Handlicht auf die fennischen von den drei Einheiten, und wie die karafterisert L. die französsischen Vorwässischen der Vorwässischen der Einheit (des Ortes und) der Zeit im Drama der Griechen begründet? Was lehrt Lesselbst der den die Einheit des Ortes und der Seit im Drama der Griechen begründet? Was lehrt Lesselbst den der des Einheit des Ortes und der Seit im Drama der Griechen begründet? Was lehrt Lesselbst der den der Einheit des Ortes und der Einheit des Ortes und der Seit im Drama der Griechen begründet?

- wenn er (B. 11. a.) erklärt, er habe im vorhergehenden erwiesen, "daß die "Merope" des Boltaire imgrunde nichts als die "Merope" des Massei sei"? Juwiesern weicht Masseis Drama von der Überlieserung des Hyginus ab? Borin stimmt Boltaires Drama mit dem Drama Masseis überein, worin weicht es von demselben ab? Bolte L. wirklich nur den Nachweis bringen, daß das franz Drama ein bloßes Plagiat des italienischen sei, oder versolgte er mit seiner aussilhtlichen Besprechung noch andere, höhere Absichten, und welche? Disposition.
- 17. "Die Brüber" bes R. F. Romanus. Erste Aufführung. Belche Bemerkung Boltaires giebt L. Beranlassung, bei ber Besprechung ber "Brüber" bes Romanus bes Terenz gleichnamige Kömöbie ins Auge zu sassen. Belches ist ber Inhalt ber Komöbie bes Terenz? Wit welchen Gründen wieberlegt L. die von B. als sehlerhaft bezeichnete Charasteristif bes Bemea? Inwiesern hat auch Romanus sich bas Misverständnis B.3 zu schulben kommen lassen? Disposition.
- 18. "Die Brüber" bes K. F. Komanus. Zweite Aufführung. Welchen Umständen schreibt L. das so jugendliche, ja kindische Ausehen der beutschen Litteratur zu? Warum gaben ihm "Die Brüder" des Komanus zu diesen Auskassungen an dieser Stelle Berankassung? Wie beurteilt L. die zeitgenössischen Kritiker? (Welche Kichtung der deutschen Litteratur hat er dabei namentlich im Auge?) Warum bezeichnet L. die Forderung als Thorbeit, die Bühne müsse durch Beispiele, und nicht durch Regeln reformiert werden? Warum ist es angemessen, dei der dramatischen Behandlung antiker Stosse sowohl in der Tragödie als in der Komödie sich einheimischer Sitten zu bedienen? Warum wollte Pope die einheimischen Sitten auf die Komödie beschräntt wissen? Welches Drama Göthes bestätigt L.s Ansicht, und inwiesern?) Welche Änderung, die Romanus in seiner Bearbeitung der Komödie des Terenz sich erlaubte, gab L. zu diesen Bemerkungen Anlaß? Inwiesern wird durch diese Änderung die Bemerkung L.s in XVI. 1. erklärt, daß "Die Brüder" des Komanus sür ein deutsches Original gelten können? Welche Beränderungen hat sich Romanus an dem überlieserten Stosse sollsposition.
- 19. Chr. Fel. Weißes "Richard der Dritte". Wie charafterissert L. das Drama Weißes zu Beginn der Abhandlung? Welche Bemerkung des Dichters giebt L. Anlaß zu seinem rühmenden Hinweis auf Shakespear, und wie äußert er sich über diesen? Was meint L., wenn er sagt, Weiße könne Sh.s "Richard III." benugt haben, und doch Original geblieben sein? Was lassen die Außerungen L.s unter A. 4. über sein persönliches Verhältnis zum Dichter schließen? Welches ist der Inhalt des Weißeichen Oramas? Welcher Charafter desselben giebt L. Anlaß zum Tadel, und warum? Was veraslaßt ihn zu einer aussührlichen Erörterung der tragischen Begrisse "Furcht und Mitseid" in der Aristotelischen Dessinition der Tragödie?— Wie lantet die Aristotelische Definition der Tragödie? Wie erflärt Mendelssohn den Vegrisse "Witseid, und was schließt er aus dieser Erklärung auf die tragischen Vegrisse "Witseid und Schrecken"? Warum verwirft L. die Übersezung des Wortes ochoos durch Schrecken? Wie erklärt er den Begrisse Furcht, und auf welche Definition des Begrisses Mitseid stützt er diese Erklärung? Welche Aussaliung hatte Corneille von den Begrisse Furcht und Mitseid? Was hatte ihn zu dieser Aussalfung gesührt, und wodurch suchte er dieselbe als richtig zu erweisen? Wie erweist L. diese Aussalfung Corneilles als unrichtig? Wie widerlegt er den Einwand, daß es mitseidige Empsindungen gebe, die recht wohl ohne Furcht sin seine Desinition der Tragödie ausgenommen, wenn derselbe

boch notwendig mit dem tragischen Mitseid verbunden ist? Wie besiniert L. die Tragödie mit Einschräftung des Begrisses aus seine wesentlichsten Werkmale? Wie such er aus dieser Definition die dramatische Form der Tragödie herzuleiten? Wie erklärt L die Aristotelische \*xádaqoig, und wie sucht er diese Desinition als richtig zu erweisen? — Welche Unwendung sinden diese kuseinandersehungen auf den Charaster Richards, welche auf die übrigen Bersonen des Dramas? Wie kommt L dem Einwurf zuvor, daß diese letzten Personen doch Mitseid erwecken müßten, da ja schon die Geschichte an sich Mitseid hervorruse? Warum kann ein Drama den Auschauer angenehm beschästigen, und doch seinen eigentlichen Zweck versehlen? — Inwiesern giebt diese Wahrnehmung Anlaß zu dem Nachweis, daß das klassische Framzosen hinter der wahren Ausgabe der Tragödie zurückgeblieden sei? Inwiesern hat schon Boltaire zugegeben, daß die klassische ker Franzosen das Ziel der Tragödie nicht erreicht habe? Wie äußert sich L über die Grinde, welche Boltaire sür seinen zu erweisen? Welches sind die Echren Corneilles, durch welche derselben zu erweisen? Welches sind die Echren Corneilles, durch welche derselbe nach L den verderblichsen Einsluß auf die französsische Charasteristis? Welche derselben sind schon im vorderzgehenden auf ihren Unwert zurückgeführt, welche ersahren noch unter D. 7. siene besondere Charasteristis?

- 20. Diderots "Hausvater". Welcher Angriff auf Diderots Thevrie über das Drama giedt L. Beranlassung, zwei Punkte dieser Theorie einer
  Besprechung zu unterziehen? Warum wollte D. an Stelle der Charaktere
  die Stände zum Borwurf für die Komödie gemacht sehen? Welche Gründe
  führt Palissot gegen diese Forderung Diderots an? Welchen Entwurf könnte
  D. gegen den an letzter Stelle von B. genannten Grund anführen, und wie
  sucht L. trog diese Einwurfs die Ansicht D.s bezüglich der Stände zu widerlegen? Was versteht L. unter einem volltommenen Charakter? Wann sind
  Charaktere bloß verschieden, wann kontrastiert? Warum glaubte D., die
  Komödie stelle Arten, die Tragödie Individuen dar? Inwiesern hat schon
  Aristoteles diesen Irrtum D.s wiederlegt? Welche Erläuterung giebt L. sür
  die betreffende Stelle des Aristoteles 1) bezüglich seiner Ansicht über die Allgemeinheit der Charaktere überhaupt, und 2) bezüglich der Behauptung, daß die Boesie
  auf das Allgemeine mit den Ramen ziele, die sie den Charakteren beilege?
  Wie erklärt sich der Engländer Hurd über den tragsischen Charakter? Warum
  glaubt L. in dieser Erklärung hurds eine Ausssucht sei imgrunde keine?
  Was ist ein überladner, was ein gewöhnlicher Charakter? Wit welchem Dislemma bricht L. den Gegenstand ab, und warum?
- 21. Epilog. Warum seste L. über ben Schluß ber Dramaturgie "Stück 101—104"? Warum spricht er in bem Schlußwort zuerst von sich selbst? Wie beurteilt er sich als Dichter, und was ist von dieser Selbsttritik zu halten? Woduck war dieselbe wohl motiviert? Was sind Didaskalien? Warum wollte L. seine Wochenschrift ansangs als "Hamb. Dramaturgie"? Wie spricht er sich über die Erreichung des doppelten Zweckes aus, den die Dramaturgie ansangs erfüllen sollte, und wie begründet er seine Außerungen? Welchen Zweck hat er schließlich an Stelle derer, die er ursprünglich versolgte, ins Auge sassen müssen, und in welcher Weise hat er denselben zu erreichen gesucht? Warum konnte L. mit vollem Rechte sagen: "Man nenne mir ein Stück des Corneille, welches ich nicht besser wollte"? Warum bezeichnet er diese Außerung als "eine Tonne sür unser kritische Walssiche"?
- 22. Themata zur mündlichen ober schriftlichen Behandlung. Definition ber Begriffe Begebenheit und Handlung. Die dramatische Handlung in ihrem Verhältnisse zur Handlung ber asposischen Fabel. Unterschied der Handlung des Epos.

Die Aufgabe bes Dramas im Berbaltniffe gu ber Aufgabe ber Geichichte. Bie muß eine geschichtliche Thatiache beichaffen fein, wenn fie fich obne me fentliche Anberungen bramatifd bebandeln laffen foll? Belderlei Urt find bie Beranberungen, melde ber bramatiide Dicter mit bem geicbichtlichen Stoffe vornehmen barj? Barum muffen bem bramatifchen Dichter bie bifte rifchen Charaftere beilig fein? Barum ift bas Drama philosophisber als bie Gefcichte? Darf Die bramatifche Gabel bee Dictere eigene Erfindung fein? Schillers "Ballenstein" ("Maria Stuart". "Jungfran von Erleans" u. f. w.) in ihrem Berhältniffe zur geidichtlichen Uberlieferung. Beurteilung ber "Braut von Meifina", infofern Die Fabel bes Dramas bes Dichtere eigene Erfindung ift.

Entwidlung ber Aristotelischen Forderungen rudfichtlich ber Bebandlung bramatifcher Charaftere. Bas beißt mit Abficht und mit Abereinftimmung hanbeln? Barum ift ein bramatifcher Charafter obne Roniequeng in feinen hanblungen nicht bentbar? Die Arifictelischen Forberungen rudfichtlich ber Behanblung bramatischer Charaftere angewandt auf Getbes Gop (Egmont,

Aphigenie, Taffo; Schillers Wallenftein, Maria Stuart u. f. m ).

Bas verftebt man unter Einbeit ber handlung? Was lebrten bie Gran gofen über bie Einbeit ber Beit und bes Ortes, und wie murbe biefe Lebre bon Beffing auf ihren mabren Bert gurudgeführt? Radweis der Ginbeit ber handlung in einem beutschen Drama. Die Ginbeit ber Beit und bes Ortes in Göthes "Iphigenie", Schillers "Ballenstein" ("Maria Stuart" u. i. w.) in ihrem (seinem) Berhältnisse zu den von Lessing aufgestellten Gesehen von der Einheit der Zeit und des Ortes. Borin ist die Einteilung eines Dramas in fünf Aufzüge begründet?

Belche Aufgabe fällt ben einzelnen Alten eines Dramas gu? Entwicklung ber Exposition eines beutichen Dramas. Entwidlung des Ganges der hand lung eines beutschen Dramas mit Rudficht auf die Exposition, die Verwid-lung, die Krisis, die Peripetie und die Katastrophe. Nachweis der inneren Begründung der Katastrophe in einem deutschen Drama. Welche Bedeutung hat bie scenische Ginteilung ber einzelnen Aufzüge des Dramas? Die Tecbuit der scenischen Berbindung in Leffings "Winna von Barnbelm" ("Emilia Wa

', Schillers "Wallenstein" u. a.). Belche Bebeutung hat die Deforation für die Aufführung eines Pramas? Borin erscheint es begründet, daß die Deforation ju Shatespears Zeiten noch als etwas Unwejentliches erschien? Warum legt man beutzutage größeren Bert auf die Ausstattung der Buhne bei einer dramatischen Aufführung?

Bas verfteht man unter einem bramatischen Gebicht? Barum bezeich nete Leffing bas Drama "Nathan der Beije" als ein dramatifches Gebicht? Bujammenftellung ber Lehren Leffinge über Die dramatifche Aftion und Deflamation.

Entwidlung bes Begriffes Mitleid. Die tragischen Begriffe Jurcht und Mitleib nach ihrem gegenseitigen Berhältniffe entwidelt. Was ist tragisch? (Unter welcher Bebingung wird bas Tragische bramatisch? Was versieht man unter bem Tragischen bes einsachen Konstiftes, was unter bem Tragischen ber sittlichen Kollision?) Die Aristotelische Katharsis nach Leising.

Bie muß ber Charafter eines tragischen Belben beschaffen sein? Warum eignet sich weber ein burchaus guter, noch ein burchaus boser Charafter für bie bramatische Behandlung? Warum verwarf Leffing bas sogenannte christ liche Trauerspiel? Unter welchen Umftanden tonnte auch das driftliche Traueripiel als berechtigt erscheinen? (Sind Darstellungen wie die Oberammerganer Passionsspiele als Tragödien zu bezeichnen?)

Darlegung ber wesentlichsten Unterschiede zwischen ber antiten und neueren Tragodie? Bas versteht man unter einem bürgerlichen Tranerspiel?

Das Berhaltnis bes burgerlichen Trauerfpiels jum biftorifden Trauerfpiel.

Schiller als Dichter ber hiftorifchen Tragobie.

Die Aufgahr ver gestellen Eragobte.
Die Aufgahr ver Komödie nach Lessing. Welcherlei Charaftere eignen sich sür die dichterische Behandlung in der Komödie? Inwiesern haben die Forberungen, welche von Aristoteles an die Behandlung tragischer Charaftere gestellt werden, auch Gultigkeit für die Helden der Komödie? Soll die Komödie die Charaftere oder die Stände zum Gegenstande ihrer Darftellung machen? Ift die Behauptung Diberots wahr, baß die Komödie Arten, die Tragödie aber Individuen darstelle? Belche Gründe lassen sich gegen, welche für die Bei-behaltung des Harletins auf der Bühne geltend machen? Die Arten der Kos möbie nach Leffing.

Leffings Urteil 1) über Pierre Corneille als Tragodiendichter, 2) über Boltaire als Tragodienbichter, 3) über Boltaire als Luftipielbichter, 4) über bas frangofifche Drama überhaupt.

Leffings Urteil 1) über Bierre Corneille als Rommentator ber Arifto-telischen Boetit, 2) über Boltaire als Kritifer. Leffings Urteil 1) über bie zeitgenössischen Dramenbichter, 2) über sich selbst als Dichter und Rrititer, 3) über bie zeitgenössischen beutschen Krititer, 4) über bas französische und bas beutsche Bublitum in ihrer Stellung zu bramatischer Runft und Boefie.

Leffings Urteil über die bramatischen Dichter bes Altertums. haltnis Leffings zur Poetit bes Ariftoteles. Darlegung ber wichtigften Lehren ber Ariftotelischen Boetit, insofern Dieselben in Leffings "hamburgifcher Dra-

maturgie" Berwertung gefunden haben. — Leffings Urteil über Shatelpear. Shstematische Disposition ber in ber "hamburgischen Bramaturgie" entwickelten Alnsichten Lessings, insofern bieselben a) bie negative, b) bie posi-

tive Seite seiner Aufgabe betreffen. Das beutsche Drama vor Leffing. Belche Bebeutung hat Leffing als Dichter für bie Entwicklung ber beutichen bramatifchen Litteratur? Bebeu-tung ber "hamburgischen Dramaturgie" für bie Entwicklung bes beutichen Dramas.

------



·

